# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 82.)

15. Lipca 1837.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzien<br>i<br>miesiąc | Czas                                                 | Barometr sprowa-<br>drony do + 14°<br>Reaum. miery<br>paryzkiej wiedeńsk.                                       | Termo-<br>metr<br>Reaumura                           | Psy-<br>chro-<br>metr                  | Ombro-<br>metr mia.<br>parysk. | Wiatr                                           | Stan atmosfery |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--|
| 12. Lipca             | W. (a)<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. (a)<br>2 Po.<br>10 N. | 27,148 27 10 9,<br>27,161 27 10 11,<br>27,197 27 11 4,<br>27,221 27 11 8,<br>27,179 27 11 2,<br>27,169 27 11 0, | + 9,4<br>+ 14.5<br>+ 9,8<br>+ 6,5<br>+ 15.1<br>+ 9,2 | 1,1<br>4,2<br>1 1<br>0 6<br>4 5<br>1,5 | <b>0,</b> ,000                 | Polud. Z. alaby<br>Polnoc. Z. średui<br>— ałaby | chmurno 4.     |  |

#### Przyjechali do Lwewa.

Dnia 11. Lipca: Hrabia Lanckorouski Stanisław, z Cieszanowa. - Corti Conte, c. k. Hapitan-Porucznik, z Droliobycza. — Woroniecki Franciszek, z Kamionki. — Bukowski Jan i Włodek Ignacy, z Wisłobok. — Biliński Jan, z Hnty. — Sroczyński Karol, z Brusna. — Łodyński Porfiry, z Wiszenki. — Górski Tomasz, Runge Wilhelm i Obertyński Maryjan, z Przemyśla. — Swieżawski Ludwik, z Rudzik. — Jordan Teofil, ze Stanisławows. - Saulenfels, c. k. Komissarz cyrk., z Bochni. Dnia 12. Lipca: Jazwiński Alexander, ze Stryja. - Smarzewski Nikodem, z Dusanowa. - Pola-

rnowski Alexander, z Moszkowa. - Woroniecki Franciszek, z Kamionki. -

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 11. Lipca: Hrabia Dembiński Albert i Dzierzkowski Tadeusz, do Tarnopola. - Hrabia Po-

Dnia 11. Lipca: Hrabia Dembiński Albert i Dzierzhowski Tadeusz, do Tarnopola. — Hrabia Potocki Alfred, do Łacuta. — Hrabia Bulgarini, c. k. Podporucanik, do Włoch. — Potocki Antoni, król. polski Jenerał, do Rossyi. — Hrabia Komorowska Teresa, do Pawłowa. — Drohojewski Ludwik, co Przemyśla. — Kielanowski Antoni, do Żelichowa. — Urbański January, do Żołkwi. — Udrycki Józef, do Choronowa. — Pawlikowski Emil, do Dernowa. — Drzewiecki Joachim, do Waręża. — Dnia 12 Lipca: Hrabia Goinchowski Wojciech, do Babina. — Hrabia Komorowski Ignacy, do Żółkwi. — Hrabia Dzieduszycki Kazimierz, do Niesłuchowa. — Hrabia Honarski i Nowosielecki Felix, do Przemyśla. — Koralewicz Marcia, c. k. Radzca krym., do Rzeszowa. — Zahorowski Rajmund, c. k. Komornik pogr., do Wiednia. — Kowalski Franciszek, do Ohna. — Błoński Franciszek, do Glinian. — Dobrzyński Ignacy, do Hlebanówki. — Hubicki Karol, do Nakwaszy. — Biliński Jan, do Huty. — Batowski Stanisław, do Polski. — Łebrowski Tadeusz, do Koniuszek. — Górski Tomazz, do Rutkorza. — Godnazewski Leon, do Targowiska. browski Tadeusz, do Koniuszek. - Górski Tomasz, do Rutkorza. - Golaszewski Leon, do Targowiska. -

| Kars wié                                     | deński.                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dnia 7. Lipca. Srednia cena.                 | Dnia 8. Lipca. Srednia cena.                                  |
| pCtn. wM. K.                                 | pCtn. w M. K.                                                 |
| Obligacyje długu Stanu · · · · (5 )105 17/32 | Obligacyje długu Stanu (5 )105 1]2                            |
| detto (3 ) 76 9116                           | detto (3 ) 76 112                                             |
|                                              |                                                               |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje Ka- (6 ) — | Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1834                       |
| mery nadwornéj požyczki przymu- (5 )104 9416 | ze 500 ZR 575 132:                                            |
| szonej w Krainie i skarbowe Stanów (* 112) - | Obligacyje wiedenskie bankowe (2 1)2 ) 66                     |
| Tyrolskich (4 ) -                            | detto (Q ) 53 112                                             |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1821      |                                                               |
| za 100 ZR 143 315                            | Akcyje bankowe, jedna po 1366 w M H.                          |
|                                              |                                                               |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 66    |                                                               |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej         | Kurs wexlowy w M. K                                           |
| Kamery nadwornéj (21/2) 65 3/4               | 7-dig 47                                                      |
| detto (2 ) 53 1)2                            | z dnia 8. Lipca.                                              |
| detto (1314) 47                              | a dina o. Dipon.                                              |
|                                              | Amsterdam, za 100 talar. Hur.; tal. 139 114 w. 2 mis:         |
| Obligacyje dawniejszego długu Lom-           |                                                               |
| bardzkiego (2 1)2 ) 65 3,4                   | Augusburg, za 100 ZR. Knr.; ZR 100 g. Uso                     |
| detto (2 1 1 4 ) 59                          | Frankfurt u M. sa 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 100 3/8 g. kr. tr. |
| (Sharb.) (Domest)                            | Genua, za300Liv.uove di PiemonteZR. 117 2 mie.                |
| (M. R.) (M. R.)                              | Hamburg, za talar. bank. 100; Hur. Tal. 146 1/2 w. 2 mie.     |
| Obligacyje Stauów Austryjac (3 ) -           | Liworno, za 1 ZR Soldi 57 3 8 w. 2 mie.                       |
| high morneyal in 1944 Anima (0.110)          | w 1 for a way and a second                                    |
| hich powyzej i niżej Anixy, (2 1,2 ) -       |                                                               |
| Czech, Morawii, Szlązka (2114)               | Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 314 g. 2 mie.            |
| i Styryi, Krainy, Ramioli (2 ) 53 114 -      | Parys, za 300 frankow ZR. 1185 8 2 mie                        |
| 1 Company - (4 714 ) 16 714                  |                                                               |

| Hure                | 111   | ₩ 0   | W    |     | k i |     | EVas - |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|--------|
| a q                 | lnia  | 14. L | ipea | . 0 |     | 8 4 | 100    |
| Dukat holenderski . | 100   |       | 11   | ZR. | 48  | hr. | W. W.  |
| Dukat cesaraki      | (C)-  |       | 11   | -   | 30  | -   | 22     |
| Rubel rossyjski -   | -     |       | 3    | -   | 59  |     |        |
| Courant polski (6   | tiot. | bor.) | 3    | _   | 34  |     |        |

The state of the s

#### Doniesienia urzędowe.

(1829) Un fun digung. (2)
Mro. 8221. Bon Seiten des Bochniaer f. f.
Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung nachstehender Podgorzer stadtischen Gefalle und Realitaten an den unten benannten Tagen die Lizitazionen in der Podgorzer Magisstratskanzlen werden abgehalten werden, und zwar:

Die Verpachtung der Cehm-, Sandgruben- und Dammenugung am 31. July 1837; das Pratium Fisci der ersteren zwey beträgt 40 fl., der letteren

64 fl. R. M.

Die Ligitazion zur Berpachtung ber Biegelscheuer mit bem Pratium Fisci von 640 fl., der Gypsgruben mit dem Pratium Fisci von 206 fl. und des Steinbruchs mit dem Pratium Fisci von 700 fl. R. M. wird am 1. August 1837 und den folgenden Tagen in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden vor sich geben.

Sedes diefer Gefälle wird abgesondert auf bren nacheinander folgende Sabre, d. i. vom sten November 1837 bis dahin 1840 an den Meistbiethen-

ben verpachtet werben.

Die weiteren Lizitazionsbedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieroris bekannt gegeben werden.

Bochnia am 30. Juny 1837.

(1726) E d i c t u m. (3)
Nr. 13770 Per C B. Galiciae et Lodomerie

Nro. 13770. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Leoni Obminski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum sub praes. 6. Maji a. c. ad Nrum. 13770 per D. Antonium Mniszek exhibitum, Tabulae Reg. sub die hodierna ordinatum haheri, ut decretam sub 10. Junii 1805 ad Nrum. 5047 extabulationem contractus arendatorei bonorum Stubienko de bonis Stubienko et Barycz ut dom. 35 pag. 213 n. 8 on. effectuet.

Cum autem hio Judicii domicilium ejusdem ignotum indicatum habeatur, ideo Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Barton periculo et impendio illius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Junii 1837.

(1680) E d i c t u m. (3) Nro. 15227. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense absentibus ac de domicilio ignotis haeredibus Martini et Eleonorae Com. Ostrorog, nempe D. Josepho Com. Ostrorog atque D. Theclae de Com. Ostrorog 1mo. Sulatycka, 2do. voto Com. Borkowska medio praesentis Edicti notum reddit: per Donm. Josephum Com. Baworowski sub praes. 20. Maji 1837 ad Numerum 15,227 actionom oralem contra eosdem et alios puncto decernendae de bonis Krzywe et Horodnica extabulationis decreti Tribunalis Lublinensis respectu juris successionis post Helenam Mrozowicka de feria 2. post Festum S. Martini 1747 prolati Dom. 87. p. 461. n. 1 on, radicati, cum omnihus sub et superonerationibus, haic Judicio exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam DD. Josephi Com. Ostrorog atque Theclae de Com. Ostrorog 1mo. Sulatycka 2do. voto Com. Borkowska eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz com substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur. quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est; praesens Edictum itaque admonet praefatos absentes conventos da comparendum in termino 4. Septemb. 1837 h. 10.m. ad assumendum contradictorium praefixo, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Junii 1837.

(1690) Edictum. (3)

Nro. 14659. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Vincentio Zbrozek absenti de vita et de domicilio ignoto, aut eo nefors demortuo haeredihus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem tum Dnum Felicem Zbrozek et Dnam. Catharinam de Zbrozki Wierzbicka per Dnam. Constantiam de Skowrońskie Zbrozkowa et Onuphrium Zbrozek sub praes. 15. Maji 1837 ad Nrum. 14659 actionem puncto extabulatienis de bonis Wierzbiaz juris usus fructus advitalitii quartae partis pagi Wierzbiaz et totius patrimonii ex pacto in Januario 1795 inito, pro re Barbarae de Swieżawskie Zbrozkowa intabulati buic Indicio exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem corundem ignotam indicatam periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Polanski qua Curator constituitur, quocnur juxta praescriptam pro Galicia in Cedice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad die 4. Septembris 1837 h. 10. m. hic r.

Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum, propriae culpae imputandum erit. — Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Junii 1837.

(1720)Edictum. Nro. 17413. Caesareo-Regium in Regnis Galioise et Lodomeriae Judicium provincialae Nobilium Leopoliense DD. Mathaeo Morawski Demetrio Szumlanski Petro et JP. Bobrowski, Francisco Morowski, Honorathae de Zaleskie Bobrowska, Theresiae de Zaleskie Morawska, Angelae de Czapiewskie Kuczewska aut nefors his demortais coram hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Joannis Jordan nt pote: DD, Mariannam de Jordany Wolanska, Ludovicam et Theophilam Jordany, Pelagiam, Antonium, Cajetannm et Vincentium Jordany contra supra citatos conventos puncto extabulationis documentorum in statu passivo bonorum Dabowce praenotatorum, sub praes. 8 Junii 1837. ad Nrum. 17413, huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam cornu perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Minasiewicz cum subatitatione Domini Advocati Menkes qua Carator constituitur, quocam juxta praescriptam pro Galiois in Codice judiciario normam pertractandom est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 13. Septembris 1837. hora decima mattutina praefixo hio Reg. Fori Nobiliam comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendnm, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntnr; ni fiant, et oausa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae onlpae imputandum erit -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Janii 1837.

(1721) E d i c t u m. (3)
Nro. 17218. Caesareo - Regium in Reguis
Galiciae et Lodomeriao Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense D. Franciscae Chojecka, SaIomeae Com Ottocka, Barbarae Mniszkowa Ca
tharinae Paparowa qua haeredibus Romani Szomlański et Demetrii Szumlański tum haeredibus
praesumptivis Rosaliae de Stadnickie 1mo Szumlańska 2do voto Chrzanowska, porro Antonio
Withowski, Jacobi Bar: Hadziewicz Ignatio,

Thomae et Petro Stadnickie Felici Duniecki, Michaeli Nehrebecki, Adalberto de Grahow Grocholski Dismae Tomaszewski, Juliannae de Pienczykowskie Grocholska conventis. - Medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum Josepham Gabrielem binom. Szeptycki contra supra citatos et Fiscom Reg. et massam jacentem Rosalise de Stadnickie amo voto Szumlanka ado Chrzanowska puncto extabulationis de bonis Szamlany Wielkie, Rakowieo et Siemiakowka juris mutuae, advitalitatis omnium bonorum DD. Romani Szumlanski et Rosaliae de Stadnickie 1mo. Szumlanska ado voto Chrzanowska inservientis oum omnibas juribas oneribas et sabonerationibas, omnibasque positionibus estenus se referentibas, sab praes. 7. Junii 1837, ad Nrm. 17218 huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem sopra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam eoram periculo et impendio indicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, gnocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codice judiniario normam pertractandum est Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 4ta Septembis 1837, hora 10, mattutina hic C. R. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alinm Advocatum in patronnm eligendum, et Judicio nominandom, ao es legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enstum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Junii 1837.

(1702)Rundmachung. Dro. 4868. Bom Zarnower f. f. Lanbrechte wird biemit fund gemacht , daß auf Ginfdreiten der Frau Unna von Lelowska jur Einbringung der mittelft des hierortigen Urtheils vom 6ten Februar 1822 Nro. 228. dem Grn. Joseph Nie-siotowski gegen den Grn. Bingeng Rybozyński jugesprochenen, nun ihr als Erbin bes Joseph Niesiotouski eigenthumlichen Forderung von 14880 ft. 56 415 fr. 2B. 2B. fammt ben vom 22 Marg 1820 bis jum Bablungstage biefer Kapitalefumme ju berechnenden 4freo Binfen , bann ber im Betrage von 193 ff. 35 fr. R. M. und 71 fl. 45 fr. R. Dr. juerfannten Erefugionskoften, in die öffentlithe Feilbleibung ber in bem Gute Radgoszcz Sarnower Reises befindlichen, fruber der Frau Marianna Niesiolowska, gegenwärtig aber bem herrn Bingeng Rybezyński gehori en, pholich getrennten Gutsantheile, nahmlich: tes Bormerts Naroznik, tes Megerhofes Dworek miedzy stawami genannt, und des Uders Postka Miottowka genannt, nach fruchtlosen zwegen zur Vornahme derfelben bemilNigten Terminen, im britten Termine, und zwar: am Joten August 1837 um die sote Frühltunde unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wersten wird.

stens. Der Schägungswerth ber zu veräußernten Realitäten, von welchem bie Feilbiethung beginnen wird, beträgt 1 1966 fl. 8 fr. R. M. in wie
ferne aber diese Realitäten über, vder um den gerichtlichen Schäbungswerth nicht verkauft werden
konnten, werden dieselben auch unter dem Schätgungdwerthe verkauft werden.

2tens. Jeder Rauflustige, mit Ausnahme der Erekuzionsführerin Frau Unna Lelowska, welche vom
Erlage des Badiums befreyt ist, ist verbunden zu Handen der Ezitazions = Kommission die Summe von 1200 fl. K. M. baar als Badium zu erlegen, widrigens er zur Lizitazion nicht zugelassen wurde.

Stens. Der Meiftbiethende ift verpflichtet, nach Maßgabe des angebothenen Reufchillings, die auf biefen Realitaten haftenden Schulden jener Glaubiger, melde vor der allenfalls ausbedungenen Auffündigung die Bahlung diefer ihrer Forderungen nicht annehmen wollten, ju übernehmen; ber Erekuzionsführerinn aber, so wie allen übrigen Glaubigern ihre Tabularforderungen binnen 30 Sagen nach zugestellter Zahlungsordnung im Baaren ju berichtigen, oder fich auszuweisen, daß er mit ibr und den übrigen ihn jur Bablung angewiesenen Glaubigern anders übereingekommen fen, widrigens auf Unsuchen der Erekuzionsführerin oder mas immer für eines Glaubigers auf Gefahr und Roften des wortbruchigen Raufers eine wiederholte, in einem einzigen Termine, und auch unter bem Schähungewerthe abzuhaltende Berfleigerung ber genannten Realitaten, ausgeschrieben werden wurde.

4tens. Dem Kaufer fieht jedoch fren, auch vor Erlaffung der Bahlungsordnung ein Drittel des ans gebotbenen Kaufschillings an bas Depositenamt dies

fes f. f. Candrechts ju erlegen.

5tens. Gobald ber Raufer der 3ten oder 4ten Bedingung Benüge geleiftet, und fich hieruber ausgewiesen baben wird, so werden ibm die gekauften Realitaten in das Gingenthum eingeantwortet, und ibm, jedoch auf feine Roften, der phofische und Zabularbefit berfelben übergeben werden. Inebesondere werden im Falle ter 3ten Bedingung die ben dem Raufer verbleibenden Lasten für die betreffenden Glaubiger auf den gekauften Realitaten intabulirt, die übrigen aber von denfelben geloscht werden. Im Falle ber 4ten Bedingung jedoch wer. den die ben dem Kaufer verbleibenden 213 des Raufschillinge ju Gunften ber Glaubiger in ten Paffin. ftand der gekauften Realifaten mit der Berpflichtung intabulire merden, von biefen 213 des Raufschillings iabrlich die vom Tage des erlangten phyfischen Besites zu berechnenden 51100 Interessen. fo wie auch diesen Raufschillingerest felbst, nach 311halt der Iten Bedingung bey Vermeidung der da-

selbst ausgedrückten Wiederveräußerung jedenfalls; von den an das Depositenamt dieses k. k. Landerechtes erlegten 133 des Kaufschillings aber die vom Tage des erlangten physischen Besites der gestauften Realitäten zu berechnenden 51:00 Interessen jährlich nur dann und insofern zu zahlen, als dieses zur Bezahlung der Interessen jener Glaubiger nothwendig ist, die nach Inhalt der Iten Bestingung die Bahlung des Kapitals vor der etwa bedungenen Auskündigung nicht annehmen wollten.

btens. Die diesen Realitäten anklebenden und in den aufgenommenen Schätzungkaften ersichtlichen Grundlaften muß ter Kaufer vom Tage des erlangten physischen Besteges ohne allen Regreß

tragen.

Der Schätzungkakt, das ökonomische Inventar und Landtafelertrakt können in der Registratur eingefeben, oder in Ubschrift erhoben werden.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden unter Einem die dem Wohnorte nach bekannten Sppothekar-Gläubiger ju eigenen Sanden, und die dem Wohnorie nach unbekannten Sppothekarglaubiger namlich: Gr. Michael Widitz und Gr. Johann & szkoszny, dann jene Glaubiger welche nach dem 5. Map 1836 mit ihren Forderungen auf Diefen Gutdantheilen in der Candtafel eingetragen murben, oder denen der über diese Ligitazions - Ausschreibung erflossene Bescheid nicht vor dem Termine, oder gar nicht eingebandigt worden mare, mittelft gegenmartiger Rundmachung mit dem Bepfage verftandiget, daß jum Bebufe ihrer Verständigung von diefer Feilbiethung, wie auch zu allen nachfolgenden dieß. ämtlichen handlungen zur Vertheidigung ihrer Rechte der hiergerichtliche Landesadvofat D. b. b. R. or. Piotrowshi, und ju feinem Stellvertreter ber hiergerichtliche Landesadvokat d. b. R. D. Gr. Ligeza, bestellt worden fen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Tarnow am 24ten May 1837.

### U wiadomienie.

Nro. 4868. Przez Ces. Krol. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje się wiadomości, iz na zadanie P. Anny Lelowskiej na zaspokojenie przyznanéj wyrokiem tutejszego c. k. Sada z dnia 6. Lutego 1822 do liczby 228 wypadłym, niegdyś Józefowi Niesiołowskiemu przeciw Wincentemu Rybezyńskiemu przysadzonej, a teraz téjze jako sukcessorki s. p. Józefa Niesiołowskiego własnej summy 14880 ZR. 56 415 kr. W. W. z prowizyja po 41100 od dnia 22. Marca 1820 až do daia wypłaty kapitału rachować się mająca, tudzież na zaspokojenie przyznanych kosztów exekucyjnych w kwocie 193 ZR. 35 kr. M. R. i 71 ZR. 45 kr. M. K. w dobrach Radgoszcz w Cyrkule Tarnowskim lezacych, niegdyś P. Maryi Niesiołowskiej, a teraz Wincentego Rybczyńskiego własnych fizycznie podzielonych części, to jest: folwarku Naroznik, dworku między bagniskami, i roli Pustka Miotłowka zwanej, publiczna licytacyja po bezskutecznem upłynieniu dwoch poprzednich terminów w trzecim terminie na dzień 30. Sierpnia 1837 o godzinie 10tej z rana przeznaczonym przedsięwziętą będzie, a to pod następującemi warunkami:

1) Szacunek tychże części sprzedać się mających urzędownie na 11986 ZR. 8 kr. M. H. wyprowadzony, stanowi pierwsze wywołanie tejze licytacyi, gdyby zaś takowe realności ani nad cenę szacunkową wyżej wymienjona, ani w takowej sprzedanemi być nie mogły, tedy one i niżej sza-

conkowej cony sprzedane beda.

2) Kazdy chęć kupienia mający, wyjąwazy niniejszą exckucyje prowadzącą P. Annę Lelowskę, która się od złożenia zakładu niniejszem uwalnia, jest obowiązany kwotę 1200 ZR. M. K. jeko zakład do rak licytacyjnej Komissyi złożyć, gdyż inaczej do licytowania dopnazczonym nie bedzio.

3) Najwięcej oliarujący jest obowiązanym w miare oliarowanej ceny kupna ciažace na tych realpościach długi takowych wierzycieli, którzyby przed umówionym terminem wypiat swych pretensyj przyjąć nie chcieli, na siebie przyjąć; prowadzącej zaś niniejszą exekucyją, jakotoż i wszystkim reszta wierzycielom ich tabularne pretensyje w przeciągu 30 dni po doręczonym onemu porządku wypłate wierzycieli stanowiącym, w gotowiźnie zaspokoić, lub się też wykazać, że z prowadzącą exekucyję, jakoteż i reszta wierzycielami jemu do wypłaty przyznaczonemi inaczej się ułożył, gdyż w razie przeciwnym na żądanie niniejszą exekneyje prowadzacej lub któregobadź z wierzycieli na niebezpieczeństwo i szkode tudzież koszta wiarołomnego kupiciela powtórna licytacyja tylko w jednym terminie rozpisana zostanie, w której pomienione realności także poniżej ceny szacunkowei sprzedane beda.

4) Wolno jednakże kupicielowi nawet jeszcze przed wydana tabellą porządek wypłaty wierzycieli stanowiącą jedną trzecią część ofiarowanej

ceny kupna do sadowego depozytu złożyć.

5) Skoro tylko kupiciel wywiedzie się, iż 3mu lub 4mu warnnkowi zadosyć uczynił, własność kupionych realności przyznaną mu będzie, i oraz onemuż, jednakże na jego koszta, takowych fizyczne i tabularne posiadanie oddanóm zostanie; w szczególności zaś zostaną w przypadku 3. warunku pozostałe przy kupicielu ciężary intabulowanych wierzycieli na kupionych realnościach zaintabulowane, reszta zaś z takowych wymazane będą. Jednakże w przypadku 4go warnnku pozostałe u kupiciela 2j3 części ceny kupna zostaną na rzecz wierzycieli w stanie cierpiącym na sprzedanych realnościach z obowiązkiem płacenia na każdy wypadek od tych dwóch trzecich części ceny kupna rocznie od dnia osiągnionego fizyczne-

go realności posiadania po 5 od 100 rachować się mających procentów, jakoteż i resztującej ceny kupna podług treści trzeciego warnaku, a to pod surowością nniknienia ustanowionej w nim powtórnej licytacyi; od złożonej zaś 133 części ceny kupna do depozytu tntejszego od dnia osiągnionego fizycznego posiadania kupionych realności rachować się mające po 5 od 100 procenta rocznie tylko na ten czas i tak dalece opłacać, ile do opłacenia procentów owych wierzycieli będzie potrzebne, którzy podług treści 350 warunku wypłaty swych kapitałów przed obwarowanem sobie wymówieniu kapitałów przyjąć nie chcieli.

6) Na wspomnionych realnościach ciążące, jakotoż i w akcie oszacowania onychże wykazane ciężary gruntowe, obowiązany jest knpiciel od dnia osiągnionego fizycznego onych posiadania

bez žadnego regresu ponosić.

Akt szacunkowy, inwentarz ekonomiczny tudzież extrakt tabularny wspomnionych realności wolno w tutejszej Registraturze przepatrzeć ,lub w ko-

pli wyjać.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się oraz znajomi z miejsca pomieszkania wierzyciele hypoteczni do rak własnych; za co do miejsca pomieszkania niewiadomi hypoteczni wierzyciele, jako to: Michał Widitz i Jan Roszkoszny, tudzież owi wierzyciele, którzy po 5. Maja 1836 z swemi pretensyjami na częściach tych dóbr do tahuli krajowej weszli, lub którym rezolucyja niniejsza liertacyje rozpisująca przed terminem lub całkiem nie byłaby doręczona, z tym doda!kiem, że dla ich uwiadomienia o tej licytacyi, jakotez wazelkich następujących tutejszo-sądowych czynności dla obrony ich praw za obrońce tutejszy Adwokat obojga praw Doktor W. Pfotrowski za substytneyja tutejszego Adwokata obojga praw Doktora W. Ligezy już poprzednio ustanowiony jest.

Z Rady c. k. Sadu Szlachechiego. W Tarnowie dnia 24. Maja 1837.

(1792) & d i f t. (3)

Mro. 5891. Bom k. k. Bukeminer Stadt, und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es sey über Ansuchen des Cajetan Wartarasiewicz, Bermundes der Erben des Wartan Wartarasiewicz, in die lizitative Verpachtung des im Bukeminer Kreise 3 Mellen von der Kreisstadt Czernowitz liegenden Landgutes Zastawna sewilliget worden, und diese Verpachtung werde am 9. August 1837 Früh um 9 Uhr hieramts unter folgenden Bedingungen voragenommen werden:

1) Es wird das ganze Gut Zastawna in der Bus kowing in jener Große, Lage und Granzen, wie es vom Eigenthumer Wartan Wartarasiewicz landstaft dund profit befessen worden, und nun von seinen Erben befessen wird, mit allen seinen Ertragsquellen, Unterthanen, berrschaftlichen Acteva

und Biefenfelbern , Butweibe , Propinagion , Dub= len , Seichen , Birthebaufern , Brandweinbrenneren, Bierbraueren mit ben vorhandenen Requifiten, Bobnund Birthichaftegebauden mit einer jahrlichen Bugabe von 100 Rubifflaftern Brennholz, die fic der Pachter im Horoschontzer Maffamalde auf eis gene Roften fclagen und mit eigenen Fubren nach Zastawna fubren loffen fann; ferner mit ber auf Diefem Bute porbandenen Binter- und Commeraussaat von beilaufig 1754 Roret auf 977 314 30ch Uder an verichiebenen Getreibeforten, Erdapfeln, Rlee, Unnie, Fifolen, Erbfen, Birfe, Banf, Bein, welche Begenftande dem Pachter mittelft eines befondern Inventars übergeben werben, auf fechs nacheinander folgende Sabre angefangen vom Sten May 1837 bis dabin 1843 in der öffentlichen Ligitagion an den Meiftbiethenden in Pacht überlaffen. Mußer ben bem Dachter biemit jugeftanbenen 100 Rubitflaftern Brennholges aus bem Horoschoutzer Maffawalde, die er forftmäßig abzutreiben bat, wird bem Dachter jeder andere Gingriff in die Baldungen unter ftrenger Berantwortung biemit unterfagt, und ber Bormund Cajetan Wartarasiewicz jur Uibermachung in Diefer Binficht ermächtiget und verpflichtet. Bei Musgang ber Pachtzeit am Sten May 1843 bat ber Pachter eine gleiche Quantitat Musfaat, als er bei dem Untritte ber Pachtung nach bem Uibergabsinventario übernommen bot, jurudaulaffen, und jur Sicherftellung Diefer Berbindlich. feit, über beren Erfullung fich der Bormund Cajetan Wartarasiewicz noch vor Musgang der Pachtung bie Uiberzeugung ju verschaffen baben wird, haftet insbefondere bas auf dem Pachigute befind. liche bewegliche Bermogen des Pachters, Betreff beffen ber Vormund alle proviforifchen Gicherftel. lungemittel ju ergreifen berechtiget und verpflichtet . fenn mirb.

2) Uls Ausrufspreis wird der jahrliche Pacht-

fcbilling mit 5000 fl. R. Dl. angeschlagen.

3) Die Pachtluftigen haben bei ber Ligiragione. Rommiffion ein solivotiges Badium bes einjabris

gen Musrufspreifes ju erlegen.

4) Der me ftbiethende Pachter ift gehalten , ben bedungenen Pachtichilling fur das erfte Pachtjabr in Boraus fogleich nach bestättigtem Ligitagionsafte mit Ginrechnung des Dadiums ju Berichtshanden ju erlegen, wo ibm fodann das gerichtliche Defret über die nach Inhalt ber Ligitagionsbedingniffe erftandene Pachtung eingehandiget, und das Dachtgut in Befig und Genuß übergeben werden wird; den Pachtichilling fur bie übrigen Pachtjohre aber ift ber Dachter vern gitet alle Jahre in Boraus am 5. May ju Berichthanden um fo gewiffer gu erlegen, als fonft ber Dachter feiner ferneren Pacts rechte verluftiget und gehalten fenn wird, das Pachtgut fogleich ju raumen, wo es febann auf feine Befahr und Roften wieder mittelft öffentlicher Bigttagion verpachtet werden wird.

5) Von der herrschaftlichen Wohnung ercipirt fich die Warten Warteresiewicz'sche Maffa fur die Beit bis Ende Oftober 1838 vier Bimmer jur Bewohnung fur die Pupillen und ten Vormund, bie übrigen Bobnzimmer bleiben fur ben Dachter gur Bewohnung, bingegen die Ruche, Reller, Stallung, Schopfen, Sof, Garten und fonftige im berrichafts lichen Sofe befindlichen Bebaube follen mabrend ber Beit bis Ende Oftober 1838 jum gemeinschaftlichen Bebrauche fur den Dachter und fur die Dupillen bienen, vom 1. Movember 1838 aber bat ber Bormund mit ben Pupillen obige Bestandtheile bem Pachter ju feiner ausschließenden Benüßung mabrend feiner gangen funftigen Pachtbauer unfehlbar

zu raumen.

6) Die Dominital-Grundsteuer von Zastawna für die ganze Pachtzeit vom 5. May 1837 bis dabin 1843 ift die pachtgebenbe Wartan Wartarasiewiczfce Doffa aus Gigenem ftets am bestimmten Zermine an die f. f. Rreistaffe abzuführen verpflichtet, damit ber Pachter in der Ginficht vor Erefugionen und Sequestrazionen verschont bleibe; alle übrigen das But und Dominium Zastawna betreffende tandesjurftliche oder ftandifche Steuern , Abgaben und Beiftungen unter mas immer für einem Ramen bat der Pachter aus Gigenem ohne Erfagrecht burch Die gange Pachtdauer ju entrichten, und fich bierüber alljahrlich mit ben Kreiskaffa=Quittungen bei dem f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechte ausjumeifen ; eben fo ift der Dachter bei eigener Berantwortung verpflichtet, durch die gange Pachtdauer Die furrenten Ruftifalfteuern geborig und jur beflimmten Beit einzutreiben, an die Kreiskaffa abzufubren, und fich hieruber alljährlich mit Ende eines jeden Pachtjahres bei dem t. f. Butowiner Stadt- und Sandrechte mit den Rreiskaffa. Q. uittungen auszuweisen.

7) Die Dominifal-Jurisdiftion von Zastawna wird bem meiftbiethenden Pachter durch die gange Pachtdauer gegen dem überlaffen, daß er die damit verbundenen wie immer genannten Muslagen an Man= Datarslobn und sonstigen Leistungen durch die gange Pactdauer aus Eigenem obne Erfabrecht ju beftreiten, die Dominital=Jurisdiftion uach Borfcbrift ber Gefete unter eigener Berantwortung bandaubaben, und fur jede Strafe wegen Mußerachtlaffung der Borfchriften oder Richtbefolgungen ber politiichen Berordnungen in Dominitalfachen ju verant-

worten verpflichtet fenn wird.

8) Sinfichtlich der unterthänigen Reboth von Zastamma bat fich der meiftbietbende Pachter genau nach Inhalt der zwischen der Gemeinde und Grund. berrichaft von Zastawna auf 70 Lage jabrlicher Roboth im Sahre 1837 geschlossenen und vom f. f. Kreibamte unterm 2. Sanner 1837 3. 2479 bestättigten Robothevergleichs ju benehmen, mit den Unterthanen vorschriftsmäßig zu verfahren, und fich überhaupt jeder Pragravation bei eigener Berantwortung ju enthalten. Die Einsicht und Abschrifts. nahme biefes Robothevergleiches aus den Registratursaften wird jedem Pachtluftigen gestattet.

9) Da die Propinazion, das ift die Schankgerechtigfeit von Zastawna fammt ber Brandweinbrenneren der Berfrorbene noch bei Lebzeiten mittelft mundlichen Vertrags für die Zeit vom 5ten May 1837 bis dabin 1838 um den jahrlichen Betrag von 300 Dukaten in Gold dem Juden Majorko verpachtet bat, im Grunde welchen mundlichen Pachtvertrages bem Pachter Majorko ju feiner Propinazion auf 60 Faltichen Udergrundes und 50 Rlafter bereits geschlagenen Golzes, die er fich aber auf eigene Kosten aus dem Horoschoutzer Walde abzuholen bat, jugesichert worden sind, so ist der meistbietbente Pachter gehalten, biefen vom Berpachter Wartan Wartarasiewicz mit dem Juden Majorko mündlich geschlossenen Propinazions-Pachtvertrag zuzuhalten; dagegen ift er auch berechtiget, den bedungenen Pachtschilling von 300 Dut. vom Propinazionspächter Majorko für sich zu erheben.

10) Da das Brandweinbrennhaus ju Zastawna baufallig und auf einem ichlechten Plate gelegen ist, somit der meistbiethende Pachter es für nothig erachten fonnte, mabrend feiner Pachtdauer ein neues Brandweinbrennbaus zu Zastawna an einer andern Stelle ju erbauen; fo wird ibm dieß von Geite der pachtgebenden Maffa gegen deme geftattet, daß er diefen Bau auf eigene Roften ohne Erfabrecht entweder von Soly aufsteinene Fundamente oder gang von hartem Materiale, mit Benühung bes durch die Diederreifung des alten Brandweinpaufes zu geminnenden Materials berftellen tonne, wozu ibm die Daffa nur die zur Berftellung der Defen und Ramine nothigen gebrennten Biegeln und die jum Rundamente nothigen Steine, die fich aber der Bauführer von Pontry auf eigene Roften nach Zastawna abholen foll, unentgelblich beizutra. gen sich verbindet.

Est) In bem Brandweinhaufe ju Zastawna befinben fic 2 tupferne Brandweinbrennkeffel, welche dem Pachter auf feine Pachtdauer jur Benüßung gegen beme überlaffen werden, daß er nach Musgang ber Pachtjahre bem Berpachter biefe Reffel im namlichen Gewichte, wie er folche übernehmen wird, zurudzustellen verpflichtet fenn folle, oder Falls er größern derlen Keffel benöthigen sollte, so foll ihm gestattet fenn, die gegenwartigen Reffel umauschmelzen und größere machen zu lassen, die aber nach Ausgang der Pachtzeit auch ein Gigenthum des Verpachters gegen dem bleiben follen, das dem Pachter das Mehrgewicht bes Rupfers nach bem damaligen Markipreise vergutet werden muffe. Die Umstaltung der gegenwärtig vorbandenen Reffel und Aboptirung ber neuen muß aber mit Intervention des Vormundes und auf eine der Massa sonst unfcabliche Urt gescheben.

12) Alle berrichaftlichen Bobn- und Wirthschafts-

gebaube, Mubien und Teiche, Brandweinbaus mit den vorhandenen Requisiten, so viel als da ift, merben dem Pachter inventarmaßig übergeben werden, und der Pachter ift veipflichtet, folche nach 2lusgang ber Pachtzeit in tem namtichen Buftande bem Berpachter gurudguftellen, in welchem er felbe inventarmäßig übernommen haben wird; sollte der Pachter die vorbandenen Wohn- und Wirthschaftsgebaude repariren oder neu berftellen, oter gang andere neue Baulimfeiten auf dem Pachtgute Zastawna mabrend feiner Pachtbauer auf feine eigenen Roften vornehmen, fo follen folche Gebaude nach Musgang der Pachtung ein Gigenthum der Wartan Wartarasiewicz ichen Massa bleiben, ohne daß der Pachter berechtiget fen, hiefur eine Vergutung anzusprechen.

13) Für Hagel und sonstige Elementarschäden während der Pachteit wird dem Pächter weder ein Nachlas vom Pachtschillinge, noch eine sonstige Vergütung zugesichert, daher der Nächter nicht berechtiget seyn solle, eine solche Vergütung oder Nach-

lag anjufprechen. 14) Da der Pachter verpflichtet ift, nach Musgang der Pachtung die herrschaftlichen Wohn- und Wirthschaftsgebaude, Muhlen und Teiche zu Zastawns bem Berpachter in bem nämlichen Buftande jurudjustellen, wie er folche inventarneaßig übernommen baben wird; so wird festgesett, daß die Beschädigung der Gebäude durch Feuer sen es que fallig oder aus Berichulden des Pachters ober feis ner Ungehörigen und Dienstbothen, so wie auch die Beschädigung der Tenbe durch hochgemaffer mabrend der Pachtdauer nur den Pachter treffen foll, baber er für jeden Fall verpflichtet ift, die Bobnund Wirthschaftegebaude, Mublen und Teiche nach Musgang der Pachtzeit dem Berpachter in demfelben Buftante jurudjuftellen, wie er folche inventarmaßig übernebmen wirb.

15) Sollten die Unteriganen von Zastawns mahreind der Pachtdauer in der Nothlage sich befinden,
eine Unterstügung an Früchten von der Gerrschaft
zu verlangen, worüber die politische Behörde zu
entscheiden hat, so ist der Pachter gehalten, solche Fruchtunterstügungen mahrend seiner Pachtzeit den Unterthanen zu leisten, und sich hiefur von den Unterthanen zu entschädigen, ohne berechtiget zu sepn,
in der Ginsicht den Verpachter ins Mitteid zu zieben, oder irgend einen Ersag von ihm zu sordern.

16) Da auf dem Gute Zastawna sich ungedrosichene Massa-Getreidvorräthe besinden, so ist der Pächter verpflichtet zu gestatten, daß die Massa diese Getreidvorräthe in den herrischaftlichen Dreschscheuern auf Kosten der Massa dreschen lassen durfe, wozu sich die Massa nur zwey Unterthanen von Zastawna vorbehält, welche über diese Getreidvortäthe bis zum Ausdrusch und Veräußerung derselselben die Aussicht führen sollen, welche zwey Baueru somit während ihres diesskiligen Dienstes von jeder

berrschaftlichen Roboth befreyt seyn sollen, ohne daß der Pachter biefur von der Massa eine Ver-

gutung ansprechen burfe.

17) Die Benühung der in Zastawna vorhandenen Teiche wird dem Pachter in der Urt gestattet, daß derselbe die Teiche nach dem dort bestehenden Gebrauche mahrend seiner sechstährigen Pachtdauer nur zwennal ablassen und aussischen könne, welche Aussischung jedoch stets in Gegenwart des Vormundes Cajetan Wartarasiewicz oder seines Bestellten zu geschehen hat, damit die Aussischung nach bestehenden Vorschriften so geschehe, daß der zur Erhaltung der Fische nothige Saamen in den Teischen belassen werde.

18) Da zur ökonomischen Bewirthschaftung bes Gutes Zastawna die nöthigen Oekonome und Kneckte, und zur Besorgung des Polizeprichteramtes ein Mandatar für dieses Jahr angefangen vom Sten May 1877 die dahin 1838 bereits von Seite der Massaufgenommen worden ist; so ist der meistbiethende Päckter verpflichtet, diese Diener für das erste Pachtjahr zu behalten, und ihnen die bedungenen Löhnungen in einem Sesammtbetrage von beiläusig 700 ftr. R. M. aus Eigenem ohne Ersahrecht

19) Es ist dem Pachter nicht gestattet, die herrsschaftlichen Geuwiesen in Uderfelder zu verwandeln, und der Pachter hat die Uderfelder alle Jahre in der Art zu benühen, daß der dritte Theil der herrsschaftlichen Aecker alle Jahre als Brachselder vers

bleiben.

20) Ift ber Pachter unter eigener Berantwortung verpfichtet, die Grangen des Pachtgutes Zastamna vor fremden Eingriffen und Verlegungen

zu bewahren.

zu bezahlen.

21) Ift der meistbietbende Pactier verpflichtet zur Sicherheit der punttlichen Erfullung der übernommenen Bertrageverbindlichkeiten eine dem einjahrigen Meistbothe gleichkommende sidejusorische oder baare Caution zu leiften.

Aus bem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Landrechts.

Czernowiß am 3. July 1837.

Nro. 14750. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Sophiae Jedrzejowiczowa, Bartholomaeo, Adamo, Augustino et Gregorio Nicolao Jedrzejowicze medio praesentis Edicti notum reddium: quod medio resolutionis ddto. 30. Maji 1837 ad Nrum. 14750 in sequelam altae appellatoriae decisionis ddto. 29. Aprilis 1837 ad Nrum. 3211 petitum D. Caroli Ludcvici Adami Friderici quadr. Com. Flemming de praes. 21. Novembris 1836 ad Nrum. 34610 haeredibus Joannis Jędrzejowicz ad manus D. Davidis Jędrzejowicz cum mandato communicatur, nt

intra 30 dies sub rigore decernendae deletionis do-

ceant, manifestationem respectu avuisorum ex bonis Hyzow et Dilagowka fundorum tum partis sylvae in statu passivo bonorum Błazowa cum attinentiis n. 16 on. conspicuam, justificatam esse aut in justificatione pendere

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus. Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Rodakowski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Maji 1837.

(1744) Edictum. (3)

Nro. 11698. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Fornm Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Pelagiae Xiesha sub praes. 17. Aprilis 1857 ad Nrm. 11698 exhibitum, Tabulae Reg. ordinetur, ut in fundamento ingrossandae declarationis Adami Niemyski ddto. 14. Aprilis 1837 quotas 766 Aur. et 141 Aur. holl. in statu passivo sortium bonorum Skrzydlna lib. dem. 138 pag. 461 n. 43 on. conspicuas de iisdem sortibus extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Ignatii Szuyshi ignotum sit, quare eidem Advocatus Dominus Piwochi cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Junii 1837.

(1691) Edictum. (3)

Nro. 14902. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Piaszczyńskie conjugibus de nomine baptismali et domicilio ignot s medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Michaelis Jordan contra ipsos - puncto extabulationis Summae 5000 flp. in fundamento instrumenti per Andream Korabicwshi die 14. Julii 1799 exarati pro re DD. Piaszczyńskie conjugum in statu passivo bonorum Piatkowa Lib. Dom. 8. pag. 440. n. 21 on. intabulati - sub praes. 17. Maji 1837 ad Nrum. 14902 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam periculo et impendio ipsorum judicialis Advocatus Dominus Petras Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Madurowicz qua Carator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 11. Septembris anni currentis hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta

et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpas imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 6. Junii 1837.

(3)(1759)Edictum. Nro. 2828|1837. Per Reg. ac Metropolitauae Urbis Leopolis Magistratum conformiter petito heeredum Mariannae Jastrzebska veluti Ludovici Jastrzebski et Angelae Ujeyska contra D. Catharinam Orlikowska et Paulum Kalacinski respective ejus massam jacentem via executionis medietatis Summae 10,000 flp. Sententia ddto. 24. Decembris 1822. ad N. 16865. prolata, evictae, ad extricandam liquiditatem ac prioritatem, statuendique ordinis pacificandarum praetensionum super medietate domus sub Nr. 75. Cir. quondam Paulum Kałaciński respiciente prius intabulatorum ac ad pretium liciti hujus medietatis in Deposito haerens translatorum terminus ad Commissionem per Mficum. D. Consil. Slaski assumendam in 21. Julii 1837. hora 9. mat. figitur pro quo partes et Creditores hypothecarii sub rigore comparituri citantur. quod non comparentes majoritati votorum comparentium ac sese declarantiam pro accedentibus reputabuntur et prioritas ex extractu tabulari determinabitur. Cnm vero Creditores D. Fomecha de nomine et domicilio jam antem Julianna Kock, Jacobna Kock, Julianna de Kock Hassowa, Joannes Lewskowski et Victoria Lewakowska de domicilio sint ignoti hinc ipsis Curator ad actum in persons D. Advocati Polanski constituitur ac de eo medio praesentia Edicti informantur.

Leopali die 8. Junii 1837.

Edift. (1797)Mro. 607. Vom Magistrate ber königl. Frenflact Przemysł wird dem Herrn Carl Ludwig Adam Friedrich Grafen v. Fleming, tonigl. preußischen Regierunge-Prafidenten ju Erfurt, durch gegeumartiges Edikt bekannt gemacht: es habe wider Bob felben als Mitbeklagten Franz Gostynski bei biesem Gerichte unterm 2. Map 1. 3. 8. 607 eine Rlage wegen einer Forderung von 8401 fl. 23 fr. R. M. aus der Pachtung ber im Jasloer Kreife in Oftgaligien gelegeren Gerrichaft Blazowa angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, woruber eine Lagfagung auf den 15. Geptember 1. 3. Frub um 10 Uhr angeordnet worden ift - herr Mitbetlag. ter also bei dieser Taglagung felbst ober durch einen geborig Bevollmachtigten ju erscheinen, widrigen Rolls aber alle nachtheiligen Folgen fic felbst guzuschreiben babe.

Uibrigens wurde in diefer Streitsache ein Curator absentis auf Befahr und Untoften bes außer ben Erblanden wohnhaften Gerrn Mitbeklagten in der Person des Infaßen Johann Mikocki aufgestellt.

Mus der Sigung des f. Stadtmagistrats

Przemysl am 31. May 1837.

Mro. 1327. Won dem Suczawer f. f. Diftritts gerichte wird über Unsuchen des Jeny Pantasy zur Gereindringung des ihm aus dem dießgerichtlichen Versaleiche dotto. 7. July 1834 B. 1952 gebührenden Restfapitals von 59 fl. W. W. 29 fl. 36 fr. K. M., dann des dem Bittsteller zugesprochenen Schäskerlohns pr. 3 fl. K. M. wie auch der Taten pr. 1 fl. 31 fr. K. M. und 1 fl. 30 fr. K. M. und der weiters aufgelaufenen Taren, die öffentliche Feilblethung der den Radu Muntianischen Erben angehörigen, hier in Suczawa liegenden Realliat Nro. top. 568 im 4ten Termine bewilliget, und deselbe am 14. August 2837 Vormittag um 10 Uhr unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden:

1) Wird der gerichtlich erhobene Schabungswerth biefer Realität pr. 296 ft. 4 1/2 fr. R. M. als

Ausrufspreis angenommen.

2) Ift jeder Kauflustige gehalten ein 51200 Ungeld des Schatzungswerthes ju Sanden der Feil-

biethungs-Rommiffion ju erlegen.

3) Sollte diese Realitat bei diesem Termine nicht um oder über den Schagungswerth veraußert werben konnen, so wird dieselbe auch unter dem Schagungswerthe um was immer fur einen Preis bint-

angegeben werden.

4) Der Meistbiethenbe ist verpflichtet ben angebothenen Kaufschilling, und zwar die eine Saifte bievon binnen 30 Tagen nach bestättigter Fellbiethung, die andere Salfte bingegen binnen 3 Monaten nach Verlauf des letteren Termins an das Depositenamt dieses Gerichts zu erlegen, als wibrigens diese Realitat auf Gefahr und Kosten bes Kaufert in einem einzigen Termine religitirt werden wurde.

Sievon wird Jeni Pantasi und die Juona und

Dumitru Muntian verstandiget. Suczawa den 5. Juny 1837.

(1821) Anfündigung. (2)

Mro. 9389. Bon Seiten bes Tarnower f. t. Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Steuerracftande und sonstigen Ausstände hinter dem Dominio Woysław am 27. Just l. J. in der Tarnower Kreisamtskanzley um die 9te Bormittagsstunde mittelst Lizitazion an den Bestbiethenden auf die Dauer eines Jahres verpachtet werden.

a) Der Manerhof Wojstaw mit Poddebie, beren Nugungerubriken sind: 3220 viersspannige Zugtage, 3224 Handtage, 40 Stud Kapauner, 40 Stud Huner, 5 School Eper, 90 Koreh Zinshaber, 67 Stud Gespunst aus herrs.)()

schaftlichem Materiale, 109 fl. B. B. an baaren Geldzinsen; 228 Joch 1132 Quad. Klaster an Accer, worauf angebaut sind: 79 7132 Kored Beisten, 75 18;32 Koret Korn, 65 13;32 Kored Gerfte, 90 13; Koret Haber, 231; Koret Erbsen, 3 18; Koret Heideforn, 5 24; Koret Hirfe, 1 28; Koret Hanf, 14;32 Koret Linsen, 160 Koret Erdäpfel; 24 Joch 147 Quad. Klft. Wiesen und Gärten, 70 Joch 796 Quad. Klft. Hutweiden; das Getrankerzeugungs- und Ausschanksrecht in 3 Wirths-

paufern und s Windmublen.

2) Der Maperhof Rzyszka mit den Nustungerubriken: 312 vierspannige Zugtäge, 3328 Handtäge, 4 Stud Kapauner, 52 Stud Hühner, 6 Koret Zinshaber, 26 Stud Gespunst aus herrsschaftlichem Materiale, 55 st. W. W. an baaren Geldzinsen; 330 Zoch 622 Quad. Klft. an Aeckern, worauf angebaut sind: 61 Koret Weiten, 30 31; Koret Korn, 30 31; Koret Gerste, 48 24; Koret Jaher, 8 6; Koret Erbsen, 8 Koret Erdäpfel; 26 Zoch 1151 Quad. Klft. Wiesen und Gärten, 8 Zoch 1151 Quad. Klafter Hutweiden; das GestränksErzeugungs und Ausschaftercht in einem

Wirthshause.

3) Der Mayerhof Goleszow mit den Nusungsrubriken: 2860 vierspannige Zugtäge, 3120 Handtäge, 14 Stück Gänse, 79 Stück Kapauner, 100 Stück Hühner, 14 21360 Schock Eper, 84 Koret Zinshaber, 32 Stück Gespunst aus herrschaftlichem Materiale, 182 ft. W. W. an baaren Geldzinsen; 340 Joch 226 O.uab. Klft. an Uecker, auf welchen angebaut sind: 71 12;32 Koret Weisten, 96 20;: Koret Korn, 37 14;: Koret Gerste, 58 Koret Haber, 6 11;: Koret Erbsen; 30 Joch 1591 O.uab. Klft. Wesen und Gärten, 5 Joch 1450 O.uab. Klft. Hutweiden; das Getränt-Uusschanksrecht und der Erzeugung in 3 Wirthshäusern.

Die Fiskalpreise bestehen: für Woysław und koddebie 1880 fl. 32 kr., für Rzyszka 967 fl. 10 1]4
kr. und sür Goleszow 1925 fl. 11 2!: kr. R. M.,
jedoch werden auch geringere 30 pete unter dem Fiskaipreise nicht stehende Unbothe angenommen werden. Die übrigen Pachtbedingungen werden bei der Lizitazion kund gemacht werden.

Tarnow am 3. July 1837.

(1809) Rundmachung. (2)
Mro. 10701. Bom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiermit kund gemacht, daß auf Anlangen des Mayer Hersch Hubel die dem Anton Kunicki gehörige, sub Nro. 548 4j4 liegende Reastität zur Befriedigung der evinzirten Summe von 96 fl. Konv. Drunze sammt den 5j200 vom 16. September 1834 zu berechnenden Interessen und den mit 8 fl. 30 kr. dann 12 fl. 57 kr. R. M. zuerkannten Erekuzioskosten in zwey Terminen d. i. den 10. Uugust und 14. September I. J. immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feils

biethung unter nachfolgenden Bedingniffen veraus Bert werden wird :

1) Bum Ausrufspreise wird ber Betrag von 82 ff. R. M. als der gerichtlich ausgemittelte Schabungswerth angenommen.

a) Die Raufiustigen sind verbunden als Wadium 101100 zu Sanden Der Lizitazions . Commission zu

erlegen.

3) Sollte diefe Realitat in bem erften und zwenten Termine über oder um den Schägungswerth nicht verfauft werden, so wird sodann nach Ginvernehmung der Glaubiger über die zu erleichternben Lizitazionsoedingnisse ein brittter Termin bestimmt.

4) Der Meistbiethende ist verbunden den Kauffcilling binnen 44 Tagen von der Zustellung des
über ben Lizitazionsakt ergangenen Bescheides gerechnet, ins gerichtliche Depositionamt zu erlegen,
wid-igens er des Badiums verlustig son, und auf
bessen Gefahr und Kosten eine neue in einem Termine auch unter dem Schähungswerthe vorzunehmende Lizitazion ausgeschrieben werden wird.

5) Sobald ber Kaufer den Lizitazionsbedingnissen Genüge geleiftet, wird ihm das Eigenthumsdefret bieser Realität ausgefolgt, dieselbe in phosischen Besit übergeben, die Lasten extabulirt und auf den Kaussch fling übertragen werden, nur muß der Räufer die Kosten dieses Eigenthumsdefrets und bessen Intabulirung selbst tragen. Endlich

6) werden die Kauflustigen Betreff der Laften biefer Realitat, ber Steuern und bes weiteren Biffens an die Stadttafel, Stadtfaffe und Re-

gistratur gewiesen.

Uibrigens wird benen Glaubigern, welche mittelerweile in die Tafel gelangt find, und benen, welchen aus was immer fur Urfache biefer Bescheid nicht eingehandigt werden könnte, ber Rurator in Person bes herrn Udvokaten Ohanowicz mit Substituirung des herrn Udvokaten Onyszkiewicz aufgestellt.

Lemberg am 16. Juny 1837.

# Obwieszczenie.

Nro. 10701. Z strony Magistratu król. główcego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiedcmo, iż na żadanie Majera Hersch Hübel realność pod Nrm. 548 4/4 sytuowana, do Antoniego Runickiego należąca, na zaspokojenie zasadzonej summy 96 Ryńskich Mon. Konw. z procentami po 5/100 od 16. Września 1834 roku rachować się majacemi, tudzież kosztów exekucyjnych w kwocie 8 ZR. 30 kr. potem 12 ZR. 57 kr. w Mon. Kon. przyznanych w dwóch terminach to jest: dnia 10. Sierpnia i 14. Września b. r. zawsze o godzinie 3ciej po południu przez publiczną licytacyję pod następującemi warunkami sprzedaną będzie:

1) Za cene wywołania bierze się summa 82 Ryńakich w monecie konwencyjonalnej, jako taxa sądo-

wnie wyprowadzona.

15

2) Chęć kupienia mający są obowiązani jako wadium tostoo do rak Komissyi licytacyjnej złożyć.

3) Jeżeliby ta realność w pierwszym lab dragim terminie nad lub za cenę szacunkowa sprzedana być nie mogła, natenczas po percepcyi wierzycielów co do warunków licytacyję ułatwiających trzeci termin oznaczony zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w 14 dniach od doręczenia rezolucyi na akt licytacyi wypadiej rachując, cenę kupna do sądowego depozytu złożyć, w przeciwnym razie wadium utraci i na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacyja w jednym terminie, a nawet i poniżej tazy przedzięwziaść się mająca, rozpisana będzie.

5) Jak tylko kupiciel warunkom licytacyi zadosyć nezyni, jemn dekret własności na te realność wydany i takowa w fizyczne posiadanie oddana będzie, zaś ciężary extabulowane i na cenę kupna przeniesione zostana; ale nabywający ma koszta dekretu własności i onegoż intabulacyi sam ponosić. Nakoniec

6) cheo kupienia mających co do ciężarów tej realności, podatków i dalszej informacyi do Tabuli,

kassy miejskiej i Registratnry odsyła się.

Z reszta wierzycielom, którzyby tymczasowo do Tabnli weszli i którymby ta rezolucyja z jakiejkolwiekbadz przyczyny doręczona być nie mogła, ustanawia się za kuratora Pana Adwokata Ohanowicza z substytucyją Pana Adwokata Gnyszkiewicza. Lwow dnia 16. Czerwca 1837.

Rundmachung. (2) (1820)

Mro. 726. Die f. f. Tabatfabrit in Winniti benotbiget für das Verwaltungsjahr 1838

200 Stud Baubretter 20 lang 13" breit 1" bid,

- Schindeln, 25000

weißbuchene Stanime 2° lang 12" im Durchmeffer,

weißbuchene Stamme zu Pregbaumen von Matur geftummt,

250 Rlafter weiches Sperrholz 4 und 5° langen Stude 6" bid,

Riftenbreter 2º lang 125 Stud 1311 breit 314" did,

60 Klftr. harte eichene Pfosten 2° lang 12" breit 3" dick,

weiche Pfoften 2° lang 12" breit 125 1 1/2" Dict,

weiche Pfosten 2° lang 12" breit 50 211 dict

Stud Borftwische, Borftenbefen, 24

1000 Birtenbefen, Maurerpinsel, 20

5 Faßbursten, 50 Giebburften,

feine Drathfiebe

20 grobe dto.

30 Stud holgerne Rechen, - Rubbout, 20000 große Breinagel, 14000 mittlere oto. 31000 große Fagnagel, 40000 mittlere dto. 125000 Rubelnägel, 30000 Schindelnagel,

> Paviersagen, große eiserne Schaufel 30 10 mittlere Vorhangschlößer,

2 große Dto. 125 fleine Bohrer, mittlere bto. 10 50 Einsakiernadel, 10 mittlere Feilen,

75 fleine Feilen, Holzhaden, 10 -

5 fleine flache Hobeleisen, flache Reifmesser, 20

10 boble 14 Papiermesser,

ord. Schneidmaschinmeffer, **300** 

5 Papierscheeren, Bindermeffer, 5 flache Raspeln, 10 runde dto.

15 mittlere handsagen,

6 314 Ellen bechtgraues Tuch 814 Ellen breit, 31 214 dto. dto. 614 oto.

10 314 Ranafas, 22 214 Futterleinwand,

718 gelbe und ichwarzseibene Borten,

8 518 wollene Borten,

4 214 Duzent große metallene Knopf, 4 216 fleine Dto.

Stud Portierbut, 15 Ellen Zwillichleinwand, Stud runde Sute, 3 Paar juchtene Stiefeln, Stud Stempelpolfter, 3500

Federkiehle, 180 feine Bleiftiften, 36 Rothstiften,

120 Bimmermannebleiftiften,

Bucher Kanzlenpapier, 200 Konzeptpapier, 10 Pfund roehes Giegelwachs, 625 Quart somarze Dinte,

15 Pfund geschnittene Kreide, 1500 Ctud mittlere Oblaten,

75 Pfund Tichlerleim, 2 Stud Lauf Mubliteine, Boben- Dto.

10000 Maurer-Riegel. Bu diesem Ende wird eine Konkurrenz mittelst idriftlicher Offerte eröffnet, welche bei der f. f. Tabakfabrik-Verwaltung in Winniki bis jum 25ten

)()(2

July 1837 molf Ubr Mittage verfiegelt, mit bem in 5|100 des verlangten Preises bestehenden Reugelbe, ober bem legalen Beweife, bag basfelbe bei einer Merarialkasse zu diesem Zwecke erlegt worden fen, belegt, unter ber Aufschrift: "Unboth jur Lieferung von Kabrikberfordernißen für den 25. July 1837« einzureichen find. Spater (nach 12 Uhr Mittags) eingereichte Offerte werben unberudfichtigt gu= rudgewiesen. Die Offerte muffen mit dem Caufe, Bunamen, Charafter, Aufenthaltsorte ber Offerenien und ausdrucklicher Erklarung, ob alle oben angeführten Artikeln oder nur emzelne, und welche, geliefert werden wollen, mit hinzufügung des Preifes in Conv. Mje, dann daß fich Offerent den eingesebenen Lieferungsbedingnissen unterziehe, verseben, weiters deutlich unterschrieben fenn, und durfen burchaus feine Rebenbedingungen enthalten. Die ble zur ausgesetzen Beit eingereichten Offerte werden in Gegenwart der hiezu bestimmten Kommission eröffnet und die Berständigung über die Unnahme oder Richtannabme des Offertes feiner Beit nach Berlauf des Konkurenztermins jedem Offerenten ertheilt werden.

Die naberen Bedingungen find in den gewohnlichen Umisstunden in der f. f. Fabrikskanzley

einzuseben.

Von der f. f. Tabakfabrik-Verwaltung. Winnifi den 6. July 1837.

Edift. (1806)

Mro. 5892. Vom f. f. Butowiner Stadt- und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es fep uber das Bittgefich bes Kajetan Wartarasiewicz, Vormundes der Erb'n nach Wartan Wartarasiewicz in die Mitative Verpachtung der 3/4iel Theis le des zu dieser Massa geborenden im Bukowiner Areise, 3 Meilen von der Kreisstadt Czernowis ltegenden Bandqutes Borofchruß gewilliget worden, und es werde diese Verpachtung am seten August 1837 Bormittag um 9 Uhr bei dem f. f. Butowiner Stadt= und Candrecte, unter nachstebenden

Bedingungen vorgenommen werden.

stens. Es wird das Gut 314 von Horoschoutz, in der Bufowina jener Große, Lage, und Grenjen, wie es vom Gigenthumer Wartan Wartarasiewicz landtaflich und physisch befegen worden, und nun von feinen Erben befeßen wird, mit allen Einfünften, Unterthanen, Medern, Wiesen, Sutweiden, Propinazion, Wirthshausern, Brandweinhaus, Müble, mit den Wirthschaftsgebäuden, mit der vorbandenen Winter- und Commeraussaat an verschiedenen Gattungen Fruchte, Korn, Rufurus, Gerste, Haber, Saide, Hanf, zufammen von beiläufig 252 Kores 14 Garnes auf 197 Faltschen Udergrundes, welche Gegenstande mittelft eines befonberen Inventare, übergeben werden, an ben Meistbieihenden auf 6 nach einander folgende Jahre, angefangen von Sten May 1837 bis dabin 1843

in Pacht überlaffen. - Die vorhandene Musfaat bat der Pachter bei Musgang der Pachtung wieder zu übergeben, und beschalb mit seinem anf bem Pachtgute befindlichen Bermogen ju barten.

ziens. Der dudrufepreis fur ben jabrlichen Pact.

schilling ist 1070 fl. R. M.

3tene. Die Pachtlustigen haben bey ber Ligitagionskommission ein 10]100 Badiam vom einjabri-

gen Musrufspr. fe ju erlegen.

4tens. Der Weiftbietbende Pachter ift gebalten, ben bedungenen Pachtidilling fur das erfte Pacht jahr fogleich nach gerichtlich bestättigten Ligitagion ad Depositum des f. f. Butowiner Stadt - und Landrechts zu erlegen, wo ihm fodann das gericht= lice Derret über Die erftandene Pachtung eingebandiget, und das Pactgut in Befit und Genuß übergeben werden wird; den Pachtschilling fur die fünftigen Pachtjabre aber bat ber Pachter alle Jabre in voraus am 5ten Man gleichfalls ad Depontum bes f. f. Bufowiner. Stadte und Candrechts, um fo gewiffer ju erlegen, als fonft ber Pachter feiner ferneren Pachtrechte verluftiget, und gehalten sein wird, das Pachtgut Horoschoutz fogleich ju taumen, wo es sodann auf feine Gefahr und Rosten wieder mittelst öffentlicher Lizitazion verpachtet merben wird.

Stens. Die berrschaftliche Wohnung sammt Stallung, Schopfen, Sof, Garten, und affes mas ju biefer Wohnung gebort, wird ebenfalls dem Dachter mit der Pachtung überlaffen, die er aber nach geendeter Pachtzeit, der verpachtenden Daffe wieder in demfelben Buftande ju übergeben haben wird, in dem er sie nach dem Uibergabsinventario erbal-

ten haben wird.

btens. Die Dominikalgrundsteuer von Horoschontz für die gange Pachtzeit vom 5. May 1837 bis dabin 1843 wird die pachtgebende Wartan Wartaraniswizische Maffa aus eigenem flets am bestimmten Termine an die f. f. Kreidkaffa abzufuhren verpflichtet fenn, damit der Pachter in der Bipficht von Sequestragionen und Erefugionen verschont bleibe; alle übrigen das Gut und Dominium Horoschantz beireffende landesfürstlichen oder fantifchen Steuerabgaben und Leiftungen unter mas immer für einem Namen , bat ber Pachter aus elgenem ohne Erfahrecht, durch die gange Pachtdauer ju entrichten, und fich bierüber alliabrig mit ben Rreistaffaquittungen bei dem f. f. Butowiner Stadt- und Candrechte auszuweisen; eben fo foll ber Pachter bei eigener Berantwortung verpflich. tet fenn, durch die ganze Pachtd uer die furenten Ruftikalfteuern , geborig und jur bestimmten Reit einzutreiben, an die f. f. Kreiskaffa abzuführen, und fich hierüber alljährlich mit Ende eines jeden Pachte jahres ben dem f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechte mit ben Kreiskaffaquittungen auszuweifen.

7tens. Die Dominikaliurisdiktion von Horoschontz mird dem Meifibiethenden Pachter durch die gange Pachtbauer gegen bem überlassen, daß er die damit verbundenen wie immer genannten Auslagen
an Mandstarslohn und sonstigen Leistungen durch
die ganze Pachtdauer aus Eigenem ohne Ersatrecht
zu bestreiten, die Dominikaljurisdikzion nach Borschrift der Gesetze unter eigener Berantwortung
handzuhaben, und für jede Strafe wegen Außerachtlassung der Vorschriften oder Nichtbefolgung
der politischen Verordnungen in Dominikalsachen
zu verantworten verpflichtet seyn soll.

Stene. Die Robeth der Unterthanen', und ihre Giebigkeiten foll der Pachter nach ben bestehenden Borichriften ober wie er fich mit den Unterthanen

pergleichen fann benüßen.

9tens. Da die Propinazion, das ist die Schankgerechtigkeit von Horoschoniz sammt der Wassermuble der versterbene noch ben Lebzeiten mittelst
mundlichen Vertrags für die Zeit vom oten May 1837 bis dabin 1838 um den jährlichen Betrag von 150 fl. R. M. dem Juden Srul verpachtet bat, so ist der Meistbiethende Pächter gehalten, diesen mundlichen Pachtvertrag zuzuhalten, aber auch berechtiget, den bedungenen Pachtschilling von 150 fl. R. M. vom Propinazionspächter Srul für

fich ju nehmen.

totens. Alle berrichaftlichen Bohn- und Birthfcaftegebaute, Dublen und Leiche, Brandweinbars mit ten vorbandenen Requisiten, fo viel als da ift, werden tem Pachter inventarmaßig übergeben merden, uud der Pacter ift verpflichtet, folce nach Musgang ber Pachtzeit in dem namlichen Buftande dem Berpachter jurudjuftellen, in melchem er felbe inventarmäßig übernommen baben wird, follte der Pachter die vorhandenen Bohnoder Birthicaftsgebaude repariren oder neue ber= ftellen, ober gang andere neue Baulichkeiten auf dem Pachtquie Horoschoutz mabrend feiner Pachtbauer auf feine eigene Roften vornehmen, fo follen folde Gebaude nach Musgang der Pachtung ein Eigenthum der Wartan Wartarasiewiezschen Massa bleiben, ohne das der Pachter berechtiget fepe, biefur eine Bergutung anzusprechen

extens. Für Bagel oder sonstige Elementarschaben mabrend der Pachtzeit, wird dem Pachter meber in Nachlaß vom Pachtschillinge, noch eine sonstige Vergurung zugesichert, daber ber Pachter nicht berechtiget seyn foll, eine solche Vergurung oder

Machias anzusprechen.

aztens. Da der Pachter verpfichtet ift, nach Ausgang der Pachtung die berrschäftlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäude, Mühlen und Teiche zu Horoschoutz dem Verpächter in dem nämlichen Zusstande zurückzustellen, wie er solche inventarmässigübernommen haben wird, so wird festgesetzt, daß die Beschädigung der Gebaude durch Feuer. sep es zusställig, oder aus Verschulden des Pächters, oder seiner Angehörigen und Dienstbothen, so wie auch die Beschädigung der Teiche durch Hochgewösser wähe

rend ber Pachtdauer nur den Pachter treffen sollen, daher er für jeden Fall verpflichtet ist, die Wohn- und Wirthschaftsgebäude, Mühlen, und Teiche nach Ausgang der Pachtzelt dem Verpächter in demselben Zustande zurüchussellen, wie er

folche inventarmäßig übernehmen wird.

adtens. Sollten die Unterthanen von Horoschoutz während der Pachdauer sich in der Nothlage befinden, eine Unterstühung an Früchten von der Hertschaft zu verlangen, worüber die politische Behörde zu entschen hat, so ist der Vächter gehalten, solche Fruchtunterstühungen während seiner Pachtzeit den Unterthanen zu leisten und sich biefür von den Unterthanen zu entschädigen ohne berechtiget zu sen, in der Linsicht den Verpächter ins Mitleid zu ziesen, oder irgend einen Ersah von ihm zu fordern.

24tens. Da auf tem Gute Horoschontz sich ungedroschene Massagetraidevorräthe besinden; so soll der Pachter verpflichtet senn, zu gestatten, doß die Massa diese Getraidevorräthe in den herrschaftlichen Dreschschennen auf Rosten der Massa dreschen tassen durfe, wozu sich die Massa nur zwen Unterthanen von Horoschoutz vorbehält, welche über diese Getreidevorräthe bis zum Ausdrusch und Veräußerung bersetben die Ausstehn sieher sieher sollten, welche zwen Bauern somit während ihres diessfälligen Dienstes von jeder herrschaftlichen Roboth besteit senn sollen, obne daß ber Pachter hiesur von der Massa eine Vergutung ansprechen durfe.

45tens. Die Benühung der in Horoschoutz vorshandenen Teiche wird dem Päcker in der Art gestattet, daß derselbe die Teiche nach dem dort bestehenden Gebranche, während seiner sechsjährigen Pachtdauer nur zweimahl ablassen und aussischen könne, welche Aussischung jedoch stets in Gegenwart des Vormundes Kajetan Wartarasiewicz oder seines Bestelten zu geschehen hat, damit die Aussischung nach bestehenden Verschriften so geschehe, das der zur Erhaltung der Fiche nothige Saamen

in den Teichen belaffen werbe.

16tens. Dazur ökonomischen Bewirthschaftung des Gutes Horoschoutz die nothigen Dekonome und Knechte, und zur Desorgung des Polizeprichteramtes ein Mandatar für dieses Jahr angesangen vom 5ten May 1837 bis dahin 1838 bereits von Seite der Massa aufgenommen worden sind, so soll der Meistbierhende Pächter verpflichtet senn, diese Diesner für das erste Pachtjahr zu behalten, und ihnen die bedungenen Löhnungen aus Eigenem ohne Ersabrecht zu bezahlen.

ertens. Es in dem Pachter nicht gestattet, die Beuwiesen in Uderfelder zu verwandeln, und ber Pachter hat die herrschaftlichen Uderfelder in der Art zu benühen, daß der dritte Theil an herrschaftslichen Feldern alle Jahre als Brachfeld verbleibe.

18tens Eben so wird der Horoschoutzer Diafsamald von der Pachtung gang ausgeschlossen, und der Pachter soll überdieß gehalten senn, die zur Bewachung des Waldes nothigen 4 Bauern von Horoschontz nach der Wahl des Vormundes als Waldbeger, durch die ganze Pachtdauer berzugeben, ihnen den vom Vormunde bestimmten Lohn nebst Deputat zu 20 Kores Früchte für jeden aus Eigenem zu geben, und dem Waldförster von Horoschontz nebst seinem Lohn auch Jo Kores Früchte von verschiedener Gattung als jährliches Deputat durch die ganze Pachtdauer unentgeltlich zu geben, ohne dafür oder für die Erhaltung der Waldsbeger von der Mässe eine Vergütung ansprechen zu dürsen.

agtens. Soll ber Pachter unter eigener Berantwortung verpflichtet feyn, die Grenzen bes Pachtgutes Horoschoutz vor fremden Eingriffen und Ber-

legungen ju bemahren.

20tens. Ift der Meistbiethende Pachter verpflichtet, jur Sicherheit der punktlichen Erfullung der übernommenen Vertragsverbindlichkeiten eine dem einjährigen Meistbothe gleichkommende sidejussorische oder baare Kauzion zu leisten. Diese bypothekarische oder baare Kauzion hat der Pachter binnen 30 Tagen nachdem ibm, der Bescheid über den bestättigten Lizitazionsakt zugesiellt seyn wird, um so gewisser zu leisten, widrigens die Relizitazion dieser Pachtung auf seine Gesahr und Kosten veranlaßt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Butowinaer Stadtund Landrechts.

Czernowis am 3ten July 1837.

(1824) Rundmachung. (2)

Mro. 9056. Um 20ten July d. J. wird zur Tilgung der Steuerruchtande und andern Erfate des Gutes Rudrusz mit Smolin in der Bolfiewer Kreisamtskanzlei auf drei nacheinander folgende Jahre vom 1. August 1837 bis letten July 1840 m ttelk öffentlicher Versteigerung verpachtet werden.

Die Mugungerubriden diefer Berrichaft find:

a) Urbarialnugungen:

4834 zwenspannige Bugtage,

15746 Bandtage,

388 ft. 45 fr. C. M. an Bind von Robothgrunden und Erbzinsgrunden,

437 fl. 36 fr. an Binfen von den Revisionsgrunden,

342 Rorey 5 Garnes Schutthaber,

141 13 Stud Bubner, 1269 — Eper,

1483 Strabne Gespunst aus herrschaft. Materiale.

Bur Ausübung der Provinazion im Umfange der ganzen Gerischaft sind 4 Wirthshauser und ein Brandweinbrennhaus, sammt einem Masts Ochsenstalle.

c) Mahlnugen: Eine Muble mit einem Gange.

250 Rlafter weichen Brennholzes, die der Pachter auf eigene Rofte schlagen und ausführen muß.

e) Ralfbrenneren. f) Grunbertrag von

589 Joch 411 3]6 Quell. Uedern, 106 — 457 4]6 — Wiefen, 45 — 379 — Hutweiden.

Der Fiskalpreis beträgt 3500 ft. 5. 5] 22 fr. E.M. Sollte ber erste Lizitazionsversuch ungunstig ausfallen, so wird eine zweite Lizitazion am 26ten Juli
d. J., und im Falle auch diese mislingen sollte,
eine dritte Lizitazion am Isten July d. J. abgehalten werden, ben welcher noch Unbothe uster dem
Fiskalpreise werden angenommen werden.

Pachtlustige werden demnach eingelaten mit dem soperzent. Nadium (Reugelde) verseben sich am obigen Lizitazionstermine in der Bolkiewer f. f. Kreissamtskanzlev einzusinden, wo ihnen die übrigen Listazionsbedingungen werden bekannt gemacht werden.

Bolfiew am 29. Juny 1837.

(1837) **& d** i f t. (1)

Rro. 2155. Bon Geite des galig. f. t. Jud. del. m. m. wird durch gegenwartiges Ebift allen denjenigen, denen daran gelegen, anmit b kannt gemacht: es fep von dem Gericht in die Eröffnung eines Ronturfes über das gefammte Bermogen des am soten Oftober 1831 ju Sornow in Gallgien ab intestato verstorbenen Feldkriegskommissars Franz Göstl gewilliget worden. Daber wird Jedermann ber an den erftgebachten Berfculdeten eine Forberung ju ftellen berechtiget ju fenn glaubt anmit erinnert, bis 31ten Dezember 1837 Die Unmelbung feiner Forderung in Gestalt einer formlichen Klage wider den Bertreter der Konfurs. Daffa Udvotat Dr. Peter Romanowicz bei Diefem Berichte um so gewisser einzureichen und in dieser nicht nur die Richtigkeit feiner Ferderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese oder jene Rlaffe gefest zu werden verlanget zu erweisen, als widrigens nach Verfließung des erftbestimmten Tages Miemand mehr angebort werden, und diejenigen, die ihre Forderungen bis dahin nicht angemeldet baben, in Rudficht bes gesammten Bermogens bes Eingangs benannten Beischuldeten, ohne Musnab. me auch dann abgewiesen fepn follen, wenn ihnen wirklich ein Compensazionsrecht gebührte, oder wenn ste auch ein eigenes Gut von der Massa zu fordern batten, vber wenn auch ibre Forderung auf ein liegendes Gut des Berfculdeten vorgemerft ware, daß also solche Glaubiger, wenn sie etwan in die Maffe schuldig seon follten, die Schuld ungebindert des Rompenfazions. Eigenthums ober Pfandrechte, bag ihnen fonft ju ftatten gefommen ware, abzutragen verhalten werden wurden.

Bugleich werden alle Glaubiger der Maffa auf den 15ten September 1837 fruh um 10 Ubr vor-

gelaten, um entweder personlich oder durch Bevollmächzigte, welche mit Spezial-Bollmachten zu
versehen sind, nach & 89 der allg. G. C. einen Massa. Verwalter, so wie nach & 90 der allgemeinen G. O. einen Gläubiger-Ausschuß zu wählen, bei welcher Tagsatung die Nichterscheinenden
als der Mehrheit bestimmend werden betrachtet
werden. Ex Cous. Jud- del. mil. wixt.

Lemberg am 16. Juni 1837.

(1823) Rundmachung (1)

Mro. 6991. Zur Tilgung ber ben den Dominium Stempina aushaftenden Steuerruckfande werben die Gutseinkunfte von Stempins und Chytrowka am iten August d. I. um 10 Uhr Vormittags in der Jasloer Kreisimtskanzlen auf drep, nach einander folgende Jahre, d. i. vom sten Junp 1857 bis dahin 1840 im Lizitazionswege öffentlich verpachtet werden.

Die Ertragerubriten sind folgende:

250 Joch 462 Quad. Kalfter Ueder,

35 Joch 684 O.uad. Klafter Wiesen, 57 Joch 1394 O.uad. Klafter Hutweiden,

624 vierspamige Bugtage, 5554 gandtage,

65 Ceud Gefpunft aus berrichaftlichen Materiale

70 Stud Kapauner, 368 Eper und

ber Propinazionenugen.

Der Fiskalpreis beträgt 1567 fl. 38 fr. R. Dr. von welchem nothigenfalls 30 ojo herabgelaffen werben fonnen.

Pactlustige haben sich mit tem 10 ofo Reugel.

be ju verfeben.

Dor der Ligitazion, von welcher jedoch Juden, Minderjahrige und Kontraktbruchige ausgeschlossen bleiben, werden den Pachtlusigen die naberen Bebingnife zur Ginsicht mitgerheilt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Jaslo am 5ten July 1837.

(1826) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 7490. Die Pfarrtemporalien der erledigten Nostasower lat. Pfarre bis jum 24ten Marg 1838 incl. werden im Ligitagionswege an den Meistbietbenden verpachtet werden.

Die Termine biezu werben auf ben 3:ten July 7ten und 14ten August I. J. in ber hiesigen Kreisstanzlen bestimmt — und die Bersteigerung in den gewöhnlichen Umtstunden abgehalten werden.

Die befonderen Rugungerubriten find:

I. In Urbarialnugungen:

so Fußrobothepflichtige Unterthanen,

702 Handlage,

16 Stud Subnet, 48 Stud Err

48 Stud Strapne Gespunst aus herricafelichen Materiale.

II. Un Grunderirag:

Die gange beurige Winter - und Sommerfechfung durch Dekonomie-Berftanbige auf 788 Schock und 28 Barben verschiedener Getreidgattung aus-

IH. Un Rugen bes jum fundo instructo geborigen Bug- und Rusviehes 94 fl. 46 fr. R. M.

Das Praetium fisci ift 357 fl. 34 aj: fr. in R. M. und bas Reugelb as pCt. besfelben, welches

vor der Ligitazion zu erlegen fepn wird.

Bon biefer Ligitazion find Juben, und allgemein alle jene Individuen ausgeschlossen, welche keine rechtliche Berbindlichkeiten für fich eingeben konnen besgleichen auch Contraktbruchige, und im Prozesse mit dem höchsten Uerar oder mit dem Religionssonde fieben e Partheien.

Die Lizitazionsbedingnisse werden por der Lizita-

zion öffentlich vorgelesen werden.

Dom. f. f. Kreisamte. Tarnopol am 5ten July 2837.

(1834) Rundmachung. (1)

Mro. 743. In der f. f. Tabaffabrif in Winnift wird die Eindedung eines Nothschoppens mit Schindeln, Deffen Stehungskoften auf 313 fl. 5 514 fr.

gefcatt werden, berzustellen beabsichtigt,

Bu diesem Ende wird eine Konkurrenz mittelst schriftlicher Offerte eröffnet, welche bei der k. k. Zasbaffabrik Berwaltung in Winniet bis zum 24ten July 1837, 12 Uhr Mittags, versiegelt, mit dem in 5/100 des verlangten Preises bestehenden Reusgelde, oder bem legalen Beweise, daß dasselbe bei einer Ararialkasse zu diesem Zwecke erlegt worden sei, belegt, unter der Aufschrigt: Unbord zur Hersstellung der Eindeckung eines Nothschoppens in der k. k. Zabaf = Fabrik in Winniki, einzureichen sind.

Die Offerte muffen mit dem Tauf- und Bunamen, Charafter, Aufenthaltsorte der Offerenten und ausbrudlicher Erklarung, die naberen Bedingungen eingesehen zu haben, und daß sie mit denselben ganz einverstanden sind, verfeben, dann deutlich unterschrieben senn, und durfen durchaus keine Neben-

Bedingungen enthalten.

Die bis zur ausgesehten Beit eingelangten Offerte werden in Gegenwart der hiezu bestimmten Kommission eröffnet und die Verstandigung über die Unnahme oder Zuruckweisung des Offertes wird jedem Offerenten seiner Zeit mitgetheilt werden.

Die naberen Bedingungen find in den gewöhnlichen Umteftunden in der f. f. Fabrikekanzley ein-

zuseben.

Bon der k. k. Lavakfabrik. Verwaltung. Winniki am 12. July 1837.

(1836) & b i f t. (1)

Mro. 19331. Von Seiten bes Lemberger f. f. Landrechts wird hiemit bekannt gemacht, daß Herr Adam Graf von Mniszek als Verschwender erklart, und demfelben sein Vater Herr Stauisiaus Graf von Mniszek als Kurator beigegeben worden ist.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 4, July 1837.

# U wiadomienia prywatne.

Doniesienie. (8)

Niżej podpisana oznajmia, że sprowadziła różne najnowsze stroje damskie i sprzedsje za najmierniejszą cenę. Przyjmuje oraz do prania wszelkie gatunki piór, blondyn, gaz, bladów, szele tmeckie, boa łabędzie, tjule, z tem zaręczeniem, że wszystkie te artykuły dostana swoją nowość, białożć i świeżość. — Mieszka przy ulicy Dykasteryjaluej pod Nrem. 56 naprzeciw handlu Pana Glixelego.

A. Towarnicka.

# (1793) Uwiadomienie handlowe. (2)

A. J. Michalski, obywatel i knpiec Lwowski, właściciel handlów w Żołkwi i Sokalu, ma zaszczyt uwiadomić szanowną publiczność, iż już otrzymał kilka transportów wszelkich gatunków tegorocznych wód mineralnych, i takowe w dni 14 wprost ze źródeł odbierać będzie, których w pomienionych handlach, tak w małych jako i wielkich ilościach każdego czasu nabyć można.

Również znajdnją się w tych handlach wszelkie gatunki win krajowych jako i zagraniosnych, świeży porter angielski Barklaja, piwo regenshurskie, prawdziwy rum de Jamaica, Essencyja ponczowa, rożne likwory włoskie, świeże salcesony weroneskie, czekolada, prawdziwa musztarda francuzka i ocet estraganowy i różne bakalie, jako i wszystkie do tej gałęzi handlu należące artykuły.

Možna takže dostać, ram pozlacanych do obrazów, różnych papierów i potrzeb do malowania, rysowania i pisania; — niemniej losów na wielkie loteryje dobr, z których ciągnienie na

dnin 21go Października r. b. i na dnin 5go Stycznia 1838 r. nivodmiennie nastapi.

Znajduje się także główny skład od dawna już znanej fabryki fajansów w Glinsku, obwodzie Zółkiewskim, gdzie wszelkie zamówienia podług danych wzorów i w jak najprędszym czasie po cenach fabrycznych uskutecznione będą.

W pomienionych handlach przyjmuje się także zabezpieczenie budynkow od ognia, - Asso-

huracyi Tryjosteńskiej. -

Rundmachung. (1)

Um den vielseitigen Aufträgen und Bunschen der P. T. Herren Schafzuchter zu genügen, hat der Gefertigte auch beuer eine Unzahl der gewähltesten zwerjährigen Elektoral Sprungliobre, wie auch einige hundert Schafmutter aus den best bekannten schließen und sächstschen Stamm-Schäfereven selbst gebolt. Diese Schafe sind im hierortigen alten Schloße zum Verkauf aufgestellt, und ich lade hiermit alle P. T. Herren Käufer und Liebhaber zur Besichtigung berkelben ein. Auch für diese Wal ist es mir gegönnt, mich binstellich meiner verläßlichen Bedienung auf das Zeugniß mehrerer rühmlich bestannten Herren Schafzuchter, die ich neulich zu ihrer großen Zufriedenheit mit Zuchschafen rersorgt, zu berusen. — Die Wollproben dieser Schafe sind auch bet Herrn Vincenz Kopetzky u. Sohn in Lennberg, Herrn H. W. Klöber in Brody und Herrn J. Knorek in Stanislawow einzusehen, und ich werde mit vieler Bereitwilligkelt auch schriftlichen Austrägen genügen, so wie ich auch meinen P. T. Herren Ubnehmern geprüste verläßliche deutsche Schäfer anbiethen kann.

Zarnopol am iten July 1837. Franz Paidly.

# U wiadomienie.

Chcac odpowiedzieć wielostronnym zleceniom i życzeniom szanownych włościcielów owczarń, sprowadziłem sam znaczna ilość najwyborniejszych dwuletnich elektoralnych tryków i kilkaset matek z najstynniejszych szlazkich i saskich owczarń. Te owce są wystawione na przedaż w tutejszym starym zamku, gdzie je oglądać można. I tego roku mogę się śmiało odwołać ze względu na moję rzetelną usługę na kilku posiadaczy dobrze znanych owczarń, którym niedawno z ich zadowoleniem dostarczyłem owiec na przychowek. — Próbki wełny z tych owiec znajdują się we Lwowie u P. Wicentego Kopeckiego i syna, w Brodach u Pana H. W. Klöbera, w Stanisławowie u Pana J. Knórka. Uskutecznię także listownie dane mi zlecenia, a oraz mogę stręczyć egzaminowanych owczarzów niemieckich, na których się spuścić można.

W Tarnopolu dnia 4. Lipca 1837. Franciszeh Paidly.

# Dziennik urzędowy..

Lwów dnia 15 go Lipca 1837.

(1790) Nachricht (3)

f. f. bobm. Staatsguter=Beraugerunge-Kommiffion.

Die Kammeralherrschaft Theusing mit dem Gute Purles wird neuerlich feilgebothen.

Rro. 85. St. G. B. In Folge eines hohen Hofkammer-Prafidialdekrets vom 18. Mai d. I. 3. 2837, wird die bohmische Kammeralherrschaft Theusing mit dem Gute Pürles am 11. September d. I. um die 10. Vormittagestunde in dem Gubernialstäungsfaale

Offentlich verfleigert werden.

Der Ausrufspreis dieser beiden Reglitäten, welche im Elboaner Rreife 2 1/2 Meilen von den Rurorten Karlsbad und Marienbad entfernt liegen, ist auf 360,708 fir. 47 fr. C. M. festgeset morden, bei Deffen Ermittlung der Kapitalswerth, welcher fich aus den Ergebnissen der baaren Ubfubren aus den Jahren 1826 bis inclusive 1835 mit 213,354 fi. 40 fr. bildete, dann die geleifteten auf die Berrichafts. Regie feinen Bejug nehmenden Muslagen und fonfligen Unschaffungen, die als Rentabfuhren ju betrachten find, und ein Kapital von 100,927 fl. 9 fr. abwerfen , bann ber Rapitalemerth , welcher gegen die wirkliche Holzausbeute in den Unschlagsjahren sich mehr ergab und als ein nachhaltiger Walder= trag zu betrachten ift, mit 46,426 ft. 58 fr. jum Grunde gelegt murde.

Die vorzuglichsten Bestandtheile sind folgende:

1) Auf diesen Gutern liegt die Schubstadt Theussing, das unterthanige Städtchen Schönthal und der Marktsted Uitwa, dann 28 Rustikals und 3 Dominikalborfer, mit einer Bevolkerung von 8196

Geelen.

Judenhauszins . . 113 fl. W. W. Judenbegrabnifzins 2 fl. W. W.

für eine große Leiche . 1 fl. 10 fr. E. M.
eine kleine Leiche . — fl. 35 fr. E. M.
an Fleischbankzins . 37 fl. 15 fr. W. W.
Bins von fremden Dominien 1 fl. 10 fr. W. W.
und an Salzaufschlag . 10 fl. W. W.

überdieß entrichtet jeder auf der Berrschaft befindliche Inmann, flatt der zu leistenden patentmäßigen Naturalrobot, an Mobotreluizion 3 fl. 25 fr., welche nach einem fechtjährigen Durchschnitte jahrlich 5 i ft. 45 fr. 28. 28. beträgt.

Ferner sind an Gerichts= und Grundbuchstaren im Sabre 1835 in die Renten eingefiossen 608 fl. 42 1/2 fr. E. M. und 17 fl. 33 fr. 28. 28.

3. Bis Ende Oktober 1837 find in Zeitpacht

überlassen worden:

die zerstreut liegenden

Grunde per . . 1139 - 2718 -

bann bie jum Balbftand

gemessenen Gründe per 324. — 1637 — wosür nach Ausweis der Rechnung für das Jahr 1835 an jährlichem Zinse 3522 fl. 27132 fr. C. M. bezahlt, und an Korn 203 Mehen 338 Maßel, dann an Jaber gleichfalls 203 Mehen 338 Maßel, und an Jeu 412 Zeniner 74338 Pfund abgeführt wurden.

Für den Fall der Berrschafts Weranferung ist die Einziehung sammtlicher Maierhofsgrunde gegen halbjahrige Aufkundigung und Kulturbersat vorbe-

balten.

Un Deputatgrunden find ben Beamten und Dienern theils unentgeldlich, theils gegen einen jahrlichen Bins von 22 fl. 57 fr. E. M. jugewiesen,

118 Miegen 5 1/2 Magel.

4. Der Flacheninhalt der Walbungen besteht in 17,310 Meten 5 Mapl, welche in 5 Reviere einzegetheilt sind; wobei bemerkt wird, daß hier dem Käufer ein weit höherer Waldertrag, als in der Schähung angenommen worden ist, zu Guten geht, weil ungeachtet des gunstigen Holzabsabsa, der Geldwerth bes jahrlichen Ubhieves nicht nach den Holzepreisen berechnet wurde, nach welchen der Holzepreisen berechnet wurde, nach welchen der Holzepreisen der Gentzen nach den weit geringern Durchschnittspreisen der Unschlagsperioden, und bei den hoher liegenden Waldungen sogar nur mit 2 Drittheilen des wirkslichen Kolzverkausspreises in Berechnung kam.

Die Graferei in den Waldungen, die alljährlich verpachtet wurde, hat im Jahre 1835 abgeworfen 964 fl. 44 kr. C. M., ferner das Waldstreurechen 314 fl. 30 kr. E. M. und der Zins von einzelnen

Waldarunden 122 fl. 9 fr.

5. Die Jagdborkeit befindet sich in eigener Regie, und nur ein Theil auf dem Gute Purles ift verpachtet. Der Nugen nach Ubschlag des Schuslohnes hat nach einem dreijahrigen Durchschnitte jabrlich 273 fl. 27 fr. E. M. betragen.

6. Huf diesen Gutern bestehen 76 Telche mit bem Flacheninhalte von 636 Megen 12 114 Maßt, welche bermal auf 2 bis 9 Jahre gegen einen pro-

)()()(

lichen Bins von 555 fl. 47 3/4 fr. C. M. und gegen eine einjahrige Auffündigung verpachtet sind; nebstadem wird für die Flufficherei an jahrlichem Pactiginse 3 fl. C. M. gezahlt.

Ferner haben diese Guter auch nachfolgende Er-

tragequellen:

7. Ein Brauhaus, worin auf 20 Kaß gebraut wird. Dassetbe ift gegen einen jahrlichen Zins von 2010 fl. C. M. und die uentgeldliche Abgabe von 109 Kaß Bier bis Ende Oftober 1839 verpachtet.

Bur Bierabnahme find 15 eingekaufte Wirthetaufer verbunden, und an emphiteutischem Binfe wird jahrlich in die Renten 8 ft. C. M. und 127 ft. W.

23. entrichtet.

ileberdies zahlt die Stadtgemeinde Theusing von jedem von Galli bis Georgi vornehmen Gebraue in die obrigfeitlichen Renten an Zapsengeld 10 st. 39 kr. W. W., welches nach dem Durchschnitte der letten 3 Jahre jährlich 121 st. 42 kr. W. W. bestrug, wobei nech, wenn das städtische Bier verschrottet ist, die städtischen 2 Wirthshauser, zum österreichischen Kaiserpaar und im Rathbause, versunden sind, das Bier aus dem obrigkeitlichen Brauhause zu nehmen. Außerdem bestehen daselbst noch mehrere widerrussische Wirtshauser.

8. Das Branntweinhaus auf dem Gute Purles ift gegen einen jahrlichen Bind von 202 fl. C. M.

bis Ende Oktober 1837 verpachtet.

Die Branntweinhaus-Gerechtigkeit in Betreff der Gerischaft Theusing war bis Ende Dezember 1836 vereint mit jener des Gutes Udritsch gegen einen jahrlichen Bins von 119 fl. C. M. nebst den von den Baukosten zu entrichtenden Interessen verpachtet, wovon die Theusinger Renten 213 erhalten haben.

Außerdem jahlt jeder mit der Branntweinerzeus gung fich befaffende Stadt Theusinger Burger jahr= lich 5 fl., welcher Ertrag jahrlich 15 fl. 23. 28.

ausmachte.

9. Die Beinschankgerechtigkeit in der Stadt Theufing ist gegen den jährlichen Bind von 6 ft. 30 fr. C. M. bis Ende Oftober 1837 verpachtet.

10, Der Besiter der Bitriolhutte entrichtet in die Renten jahrlich an Bins 25 fl. 28. 28., bann ift berselbe verbunden, das erforderliche holz im kur-renten Preise von der Obrigkeit abzunehmen.

11. Auf diesen Gutern bestehen 11 Dominikals und 6 Rustikal Muhlen, die an emphiteutischen Sinse 111 st. W. W., dann an gemischten Getreide 602 Mehen, an Gerste 5 Mehen 9 238 Maßel, an Haber 8 Mehen 12 Maßel und an Kleien 115 Mehen 2 314 Maßel jährlich entrichten, welge Getreidzinse von den Dominikalmullern zu Ende eines jeden Vierteljahres, von den Rustikalmullern aber zu Ende des Monats Oktober jeden Jahrs nach den Durchschnittspreisen in Geld reluirt in die Kenten abgesührt werden.

Mußerdem find bie Muller, welche Brettfagen befigen, verbunden, die obrigfeitlichen Brettfloge

gegen einen kontraktmaßig bestimmten Lohn gut fchneiben.

12. Obrigkeitliche Schmieden bestehen zwar keine, jedoch wird von den, den Gemeinden gehörigen Schmieden an emphiteutischen Binse jahrlich 6 fl.

23. 23. entrichtet.

13. Es besteht zwar fein obrigfe'tliches Flußhaus, jedoch wird bis zu deffen Errichtung von den Pachetern der Flußhauszerechtigkeit jahrlich an Bins 9 fl. E. M. in die Renten bezahlt.

14. In den zwei obrigfeitlichen Steinbruchen befindet fich Schiefer- und Sandflein, wovon lets

terer zu Steinmegarbeit tauglich ift.

Uuch wird in der Waldstrecke Johannesbergel Porzellanerde in bedeutender Menge vorgefunden.

15. Besteht in Theusing eine obrigkeitliche Rie-

gelbutte.

26. Auf diesen Gutern befinden sich 7 Kirchen, 4 Kapellen, 6 Pfarreien und 6 Schulen, worüber mit Ausnahme ber Schwinguer Kapelle, dann der Brantlauer Schule, die Obrigkeit das Patronatserecht ausübt.

17. Besteben die nothigen Wirthschaftes und Forsts gebaude, und die überdies entbehrlichen obrigkeits lichen Gebaude sind gegen einen jabrlichen Bins

von 77 fl. 13 fr. C. M. verpachtet.

Bum Unfaufe wird Jederniann jugelaffen, der bierlandes Realitaten ju befiben geeignet ift.

Denjenigen, die in der Regel nicht landtafelfabig find, kommt hiebei für fie und ihre Leibeserben in gerader absteigender Linie die, mit der Gubernial-Cirkular-Verordnung vom 28. April 1818 3. 19419 Allerhöchst bewilligte Nachsicht der

Candtafelfahigkeit zu Statten.

Ber an diefer Versteigerung ale Kauftuftiger Untheil nehmen will, hat den zehnten Theil des Ausrufs= preises, als Kaugion bei der Berneigerungs-Kom= mission baar, oter in öffentlichen auf Metall-Munge und auf den Ueberbringer lautenden Staatspapieren nach ihrem kursmäsigen Werthe zu erlegen, oder eine auf diesen Betrag lautende, vorlauffg von der f. f. Rammerprofuratur geprufte und bewahrt gefundene Sicherstellungentte benjubringen. Die auf Diefe Urt erlegte und ficergestellte Raugion bat der Meiftbiethende, fofern er vom Raufe zurücktreten fellte, ohnewelters zu verlieren; außerdem wird aber die von den Meiftbiethenden baar erlegte Raugion, auf Uhfchlag der eingegangenen Bablungeverbindlichkeit jurudbehalten, ben übrigen Ligitanten aber gleich bei Ubschluß der Lizitazions = Werhandlung zurodgeftellt werben.

Icne Kauflustige, welche wegen großer Entfernung, oder wegen anderer Ursachen bei der Lizitazion nicht erscheinen können, oder nicht öffentlich lizitiren wol- len, können vor oder auch während der Lizitazions- Werhandlung schriftliche versiegelte Offerten einsenden, oder der Lizitazions- Kommission übergeben.

Diese Offerten muffen aber:

a) das der Versteigerung ausgesehle Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, so wie es in der dießfälligen Kundmachung angegeben ist, mit Hinweisung auf die jur Versteigerung bedielben festgesehte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Konvenzione-Munze, welche für dieses Objekt gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrag bestimmt angeben; indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden beruchschieget werden;

b) es muß barin ausdrudlich enthalten fenn, baß fich ber Offerent allen jenen Ligitagionebedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Ligitagions - Protofolle aufgenemmen find, und vor dem Beginn der Werfteigerung vorgelefen werden;

o) die Offerte muß mit dem to-perzentigen Babium des Ausrufspreises belegt fenn, welches
im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungsfrepen öffentlichen Obligozionen, nach ihrem
Eurse berechnet, oder in einem von der k. f. Kammerproturatur gepruften, und nach den 16. 230
und 2374 des a. b. G. B. annehmbar eretarten Sicherstellungsacte zu bestehen hat; endlich

d) muß diefelbe mit dem Zauf- und Familien-Mamen bes Offerenten, bann bem Charafter und Bohnorte desfelben unterfertigt fenn.

Die verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlicher Ligitazion eröffnet werden. Uiberfleigt ber in einer derlei Offerte gemachte Unboth den bei ber

(1843) Ankundigung. (1) Dro. 5129. Bur Beifellung ter Repaturen an

ver lat. Pfarkliche zu Alisandez mit Inbegt ff der Airchhosmauern im Wege der Unternehmung wird am 31. July 1837 Wormittag um 9 Uhr in der Sendecer Kreikamiskanz'es die öffentliche Wersteisgerung obsehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlossen werden.

Der Fiskal- und Aus, ufepreis beträgt 737 ffr. 5 1j2 fr. R. M., wovon das so prozentige Bablum por ber Ligitazion erlegt werden muß.

Die Lizitazionebedingn ffe konnen in den gewöhnlichen Amtsflunden in der Kreisamte Registratur
eingesehen werden. Die Anternehmungslustigen haben sich daher am oben bemerkten Zag und Orte
zur Bersteigerug einzufinden.

(1840) R v n f u r s. (1)
Mro. 1739. Bey der k. k. vereinten Salinen. und Salzverschleiß - Udministrazion zu Wieliczfa ist die Stelle eines provisorischen k. k. Markscheiden Adjunkten mit dem Gebalt von 600 fl., dann ten Genuß eines Matural Duartiers und Einreihung in die Xte Diaten-Alosse zu besehen.

Bewerber um biefen Posten haben ihre Gesuche mit den legalen Rachweisungen über theoretische und praftische Ausbildung im Bergbaufache überhaupt, mundlichen Berfteigerung erzielten Bestoch, so wird der Offerent sogleich als Bestoiether in das Lizitaz. Protokoll eingetragen, und biernach behandelt wernden. Sollte eine schristliche Offerse deuselben Betrag ausdrucken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestotherzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestoiether der Vorzug eingeraumt werden; wosern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions-Kommission durch das Loes entschieden werden, welcher offerent als Bestoiether zu betrachten sep.

Ein Drittheil des Kaufschillings muß nach erfolgter hoher Bestätigung des Berkaufsaktes und
noch vor der murklichen Uebergade ber Guter baar
erlegt werden, dagegen werden jum Erlage der anbern zwey Drittheile fünf Jahresfristen unter der Bedingung zugestanden, daß solche auf den erkauften Realitaten im ersten Sabe versichert, und mit

fünf von Sundert verzinfet werden.

Ben gle den munblichen Raufschillingsanboten wird demjenigen ber Borgug gegeben werben, ber fic jur Entrichtung bes Raufschillings in furzeren

Fristen berbeilaffen wirb.

Die übrigen Verkaufsbedingniffe, so wie die otonomische Guterbeschreibung, konnen in dem Expedite des f. t. bobmischen Landesprastdiums oder
auch den der nied. ofter. Staatsguter-VerauferungsKommission vorlaufig eingesehen werden.

Prag am 12. Juny 1837. Karl Graf Chotek, Oberstburggraf und k.k. Gub. Prasident.

Nachdem jedoch gesammte Herstellungen sowohl die innern als außern Reparaturen der Kirche betreffen, und erstere zu Folge h. Gub. Werordnung vom 2. September 1826 B. 49920. Juden nicht unternehmen durfen, so hat man für den Fall, wenn sich kein christlicher Unternehmer zur Bessergung der gesammten Herstellungen herbellassen sollte, diese von der gesammten Beköstigung ausgeschieden, und man wird sonach die außeren Resparaturen besonders von den inneren verstelgern; sur diesen Fall betragen die Herstellungskösten der außeren Reparaturen mit Einstuß der Materialien in Natura 392 fl. 45 fr. K. M., welcher Betrag als Fiskalpreis angenommen werden wird.

Vom t. f. Kreisamte. Neufandez am 30. Junp 1837.

und im Markscheidwesen insbesondere, über bisherige Dienstleistung, Alter, und für Grubendienst kraftige körperliche Beschaffenheit belegt, dann mit der Angabe ob und in welchem Grade dieselben mit f. f. Administrazions = oder Grubenbeamten verswandt seven, binnen 4 Bochen a Dato im Wege ihrer vorgesetzen f. f. Behörde onher zu übermachen. Von der f. f. vereinten Salinen- und Salt-

verschleiße administrazion. Wieliegea am iten Juli 1837.

)()()(2

(1800) Licitations-Untundigung. (3) Die Boschaffung der für die f. f. Uerarial-Staatsbruderen im Verwaltungsjahre 1838 erforderliche Paplergattungen betreffend.

Mro. 35310. Bur Sicherstellung des Bedarfes ter erforderlichen Wapiergattungen für die k. k. Hof- und Uerarial-Staatsdruckeren im V. J. 1838 wird in Folge Hofdekrets der k. k. allgemeinen Hofskammer vom 91:7ten Juny l. J. 8.23985 eine öffentsliche Bersteigerung am 28ten Julius d. J. Vorsmittags um 9 Uhr bei der k. k. n. d. Landesregierung unter nachfolgenden Bedingungen abgehalsten werden.

ntens. Die Licferung hat sich auf nachstehende O. uantitaten, und Papiergattungen zu erstrecken, wovon die Musterbogen und Austrufspreise bei der gulig Gubernial-Expedits Direkzion eingesehen wersen können.

1. Rielnes ordinares Drudpapier 800 Rich 2. Großes otto. ditto. 400 3. Median Drudpapier 800 4. Kleines ordinares Ronzept. Schreib. papier 800 5. Großes otto. otto. otto. 1500 6. Median Konzept Schreibpapier 10 7. Klein Kanzlei Dtto. 100 8. Groß dtto. ditto 600 9. Klein Median Rangleppapier 500 10. Groß dtto. dtt. 50 11. Regal-Rangley-Schreibpapier 50 12. Guper-Regal Ditto. 30 13. Imperial=Ranglep dtto. 20 14. Elephanten Regal-Rangley deto. 10 15. Regal=Ranglei Mafch n Papier 26. Super Regal Ranglei bito. bito. 10 17. Imperial Ranglei btto. 10 18. Elephanten Regal-Ranglen dtto. 5 19. Breijes Elephanten Regal-Kongley-Maschinpapier

21. Median dtto dtto. 50 22. Median inlandisches Posiscorispapier 5 23. Kleines Konzept-Couvertpapier 50 24. Inlandisches Median-Frankfurth-

20. Großes ord. inland Poftschreibpapier 100

Postpapier nur nach Bedarf. 25. dito. deto. hollander Postpapier deto. 26. Unsländisches dito. Franksurt dio. deo. 27. Blaues Lotto-Kanzlei-Schreibpapier

nur nach Bedarf. 28. Blaues Median Schreibpapier dito. 29. Großerdinar gefarbtes Pofipavier oto.

in gleichen monatlichen Parthien und das ganze längstens bis Unfangs Oftober 1838 durchaus Rostenfrei abgegeben sepn muß. Hievon ist ausgenommen, die Papiergattung Nro. 2. von welchem die Hälfte im Monate November 1837 und die zweite Kälfte im Monathe Dezember 1837 abzuliesern ist.

Itens. Da die k. k. Staatsdruckeren vollfommen gleichformiges Popier bedark, so wird von keiner der angeführten Papiergattungen die Lieferung in kleineren Quantitäten an verschiedene Lieferanten überstaffen werben, und jeder Lieferant, welcher eine dies ser Papiergattungen zu liefern übernimmt, muß auch die ganze, als ersorderlich bezeichnete Quantität übernehmen, woraus solgt, daß der Unboth eines Lieferanten sammtliche, oder mehrere der bezeichneten Papiergattungen liefern zu wollen, allerdings annehmbar sey, wenn er von jeder Papiersgattung auch die ganze Quantität zu liefern sich anheischig macht.

anheifchig macht.
4tens Die fammtlichen Papiergattungen muffen die Sobe und Breite des Musterbogens genau halten, von einerlen Farbe, und unvermischt fenn.

Der Rieß Schreibpapier muß 480 Begen ents halten, und alle Gattungen muffen ohne Beifus gung eines Ausschußes geliefert merten.

Die Schreibpopiere mussen vorzüglich gut geteimt, in einzelnen Rießen, jeder Rieß mit 2 Einschlagsbogen versehen, (welche jedoch zu der oblgen Unzahl von 480 Bogen nicht gezählt werden dursen) und mit Bindfaden gebunden; die Drudpapiere hingegen in ganzen Bogen breit gelegt, jeder Rieß mit einem farbigen Papier abgetheilt, zu

5tens. Bu dieser Berftelgerung werden auch verflegelte Offerte angenommen, die fpateffene ben Sag vor der öffentlichen Verfteigerung bei ber f. f. n. 5. Landebregierung eingegeben seyn muffen.

5 Rieß gepactt fenn.

Um bestimmten Tage wird die öffentliche Versteigerung abgehalten, nach vollendeter naundlicher Versteigerung werden die schriftlichen Unbethe ersöffnet, und es wird dem Mindestfordernden mit Vorbehalt der Genehmigung der k. k. allgemeinen Hofkammer die Lieferung zuerkannt werden. Wenn mehrere Unbothe gleich sind, so bleibt der k. k. allgemeinen Joskammer die Wahl des Erstehers vorbehalten.

. Nach Abschluß des Ligitazionsaktes werden unter feiner Bovingung nachträgliche Unbothe mohr ansgenommen-

6tens. Mit genauer Beobachtung der ad 2. u. 3. festgesetzen Bestimmungen werden mundliche und schriftliche Unbothe auf die ganzen Quantitäten einzelner Papiergattungen und auf das ganze Lefezungsquantum angenommen werden.

7tens. Ausschnß oder unbrauchbar befundenes Papier wird von ber Direkzion der k. k. Staatsdruderep nicht übernommen, und muß mit qualitata maßigen Papier erganzt werden.

Stens. Derjenige, welcher die Lieferung einer gansen Gattung übernimmt, macht fich auch verbindlich, ben allfalligen, im Caufe bed Bermalungsiahres 1838 erforderlichen Mehrbedarf an diefer Gattung um

ben Ligitagionspreis ju liefern.

otens. Der Ligitagionsaft ift für den Erfteber, welcher fich des Rudtritt = Befugnifes und der im 6. 862. des a. b. B. B. gefetten Termine hiermit ausdrucklich begiebt, fogleich durch die Fertigung bes Ligitagionsprotofolls, für das t. t. Uerar aber erft durch die erfolgte Ratifikazion der k. k. allgemeinen Hoffammer verbindlich. Dach erfolgter Ratifikagion vertritt das ratifigirte Ligitagionsprotofoll die Stelle des ichriftlichen Kontraftes, und es ift auch bas f. f. Merar gurucigutretten nicht mehr berechtigt, weshalb auch ber Ersteber gleich bei ber Berfteigetunge . Komm ffion den flaffenmaffigen Kontrafis. Stempelbetrag baar ju erlegen hat, der ihm in dem Falle, winn die Ratififazion nicht erfolgen follte, fogleid jurudgeftellt werden wird. Sollte nun ber Ersteher vor oder nach erfolgter Ratifikazion von feinem Unbothe zurucktretten, oder was immer für einen Punet der gegenwartigen Ligitagionebedingniße nicht genau erfüllen, so wird das f. f. Uerar die Babl baben, entweder den Erfieber gur Erfullung der ratifigirten Ligitagionsbedingungen zu verhalten, ober den ju liefern gemesenen Papierbedarf, wo immer, von wem immer, und sum was immer für einen Preis, in ober auffer bem Ligitagionswege auf Roften und Gefabr des fontrattsbruchig gewordenen Erftebers fich liefern ju laffen, überhaupt aber alle jene Maabregein, die jur unaufgehaltenen Erfullung des Kontraftes führen, zu ergreifen berechtiget, der kontraktsbruchig gewordene Ersteber bingegen verbunden fenn, den höheren Roftenaufwand, den nämlich das f. f. Merar in Bergleiche mit den vom Erfteber angebothenen Preifen machen muffe, als auch jeben fonftigen Schaden, aus feiner Raugion, oder, wenn diese nicht zureichen follte, aus seinem sammtlichen beweglichen und unbeweglichen Bermögen dem f. f. Merar unnachsichtlich ju er-

#### (2)(1704)Edictum.

Nro. 7039. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense omnibus quorum interest notum redditur: ad petitum Dni. Henrici Kurdwenowski hic R. Fori Nobilium sub praes.. 30. Maji 1837 ad Nrum. 7039 exhibitum ad extricandam prioritatem et liquiditatem praetensionum creditorum super bonis Uccobna Circulo Jaslensi sitis intabulatorum, in satisfactionem Summae 4202 Aur. holl. c. s. c. per D. Henricum Kurdwanowski contra Andream Osachowski evictae medio publicae licitationis venditis, terminum in diem 3. Augusti 1837 praefixum extitisse; de quo etiam creditores super altius curiae suae sibimet ipsis computandas habebont. Ex mentionatis bonis intabulati, de domicilio ignoti et Consilio C. R. Fori Nobilium. - Tarnoviae die a. extra C. R. austriaca Regna degentes, videlicet: Junii 1837.

feben, wogegen aber auch dem Erfteber der Rechtsweg fur alle Umpruche, die er aus dem Kontrafte machen ju konnen glaubt, offen fieben foll. 3m Falle ber Erfieher kontraktbruchig, und auf feine Roften und Gefahr eine neue Lizitazion ausgeschrieben werden follte, hangt es von dem Gutbefinden der Behörde ab, die Gumme ju bestimmen, welche biebei fur den Musrufspreis gelten foll, und es fann der kontraktbrüchig gewordene Ersteher aus der Bestimmung des Ausrufspreifes für feinen Fall En= wendungen gegen die Biltigkeit, und die rechtlichen Folgen der auf feine Roften und Befahr abgehaltenen Religitagion berleiten.

sotens. Papierfabriten und Papierhandlungen haben bei ihren Untragen weder ein Angeld, noch eine besondere Kauzion zu erlegen, wohl aber wet= den bei der Bezahlung der ersten Lieferung 10 Perzent des gangen Raufschillings jur Gicherstellung der Uerard bis jur vollendeten Lieferung zuructbehalten werden. Undere Konkurrenten haben to Pergent ihres Unbothes jur Gicherstellung entweder baar, oder in St. witspapieren nach dem Kurfe des Tages einzulegen. Die als Rauzion erlegten Staatspapiere werden mit dem Saftungsbanbe verfeben, und fodann dem Raugionanten vinkulirt wieder ausgefolgt.

1 stend. Die bedungene Zahlung wird von der Direkzion der f. f. Ueraria la Staatedruckerei, oder, wenn es von einem Ersteber verlangt murde, bei einem Raal. Bablamte in der Proving, bann ges leistet werden, wenn das gelieferte Papier den kon= traftmaffigen Bestimmungen entsprechend befunden worden ist.

12tens. Die Entscheidung der f. f. allgemeinen Hofkammer über den Lizitazionsausschlag wird der f. f. n. o. Regierung mit aller Beschläunigung bekannt gemacht, und die Ersteher werden bievon als fogleich verständiget werben.

Von der f. f. n. o. Landesregierung.

Wien am 21. Juny 1837.

Tobias Rehberger von Rehkron, f. f. n. östr. Regierungs - Gefretar.

1) D. Casimira Kurdwanowska, 2) D. Stanislanz Krasnosielski, 3) D. Carelina de Nestrowicze Milhowska, porro creditores, quibus quacunque ex ratione citatio pro hocce termino admanuari non posset, informantar cam eo, at in praestituto termino vel personaliter compareant, vel vero constituto sibi abhino in persona D. Advocati Radhiewicz curatori necessariam informationem jurisque adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam plenipotentem sibi eligant, huncque R. huic Foro Nobilium denominent, secus non comparentium praetentiones juxta Extractum tabularem in tabella solutionis collocabantur, illique sequelas in(1695) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 14268. Bon Geite bes f. f. Rammeral. Birthschaftsamtes ju Niepolowice wird hiemit bekannt gegeben, daß jur Berpachtung des berrichaft-lichen gemauerten Braubaufes im Orte Niepolomice mit allen Ginrichtungeftuden, mit einer angemeffenen Bohnung fur ben Braubauspachter im Braubausgebaude felbst, babei ein geschlossener Bof famnit Stall und Schopfen, mit einer andern bolgernen Bohnung fur ben Bierbrauer ober Brauhausbinder, mit einem Sopfengarten pr. 1 3cc 230 Dauad. Rlafter, mit einem Bierkeller im Schlof. gebaude, endlich mit bem Biererzeugunge= und Musichanisrechte in den zwifden ber Raba und ber Weichsel gelegenen 6 Berrichafts = Sektionen ober 20 Ortschaften, auf die Dauer vom 1. Rovember 1837 bis babin 1840, bas ift auf drep nacheinander folgende Sabre, in der Umiskanzelen am sten Mugust 1857 eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden mird.

Bur besseren Feststellung bes Bierabsages sind bie Brandwein-Propinazionspachter ber 6 Settionen verpflichtet, jahrlich ein Quantum von 825 Fas Bier aus dem herrschaftlichen Brauhause ab-

# (1696) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 14265. Von Seite des k. k. Kammerals Wirthschaftsamtes zu Niepolomice wird hiemit bestannt gegeben, daß zur Verpachtung des Brandswein-Erzeugungs- und Ausschantsrechtes sammt den dazu gehörigen Gebäuden und Grundstüden in den zwischen der Kaaba und der Weichsel gelegenen, in nachbenanten sechs Sektionen abgetheilten Ortschaften auf die Dauer vom iten November 1837 bis dahin 1840 in der Amtskanzelen des besagten Wirthschaftsamtes am 2. August 1837 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

#### Die Geftionen finb:

(1728) Lizitazions-Ankundigung. (2)
Mro. 6649. Um Sten August 1837 wird bei dem
Janower Kameralwirthschaftsamte eine öffentliche Bersteigerung der Verpachtung der dortherrschaftslichen Bier- und Brandwein-Propinazion in dem Markte Janow und in den zur Gertschaft gehörigen Ortschaften abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 4107fl. 36 fr. M. M. und das vor der Ligitagion zu erlegende Vadinm

410 ft. M. M.

junehmen, oder für jedes weniger abgenommene gaß Bier i fl. R. M. als Schadenerfat an den Braubauspachter ju entrichten.

Rebitbet ift bem Braubauspachter gestattet, in bem Bebiethe biefer 6 Gettionen auch eigene, vom Brandwein- Propinazionspachter unabhangige aus-

foliefliche Bierschanken ju eröffnen.

Der Fistal- oder erste Ausrufspreis beträgt 1418 str. R. M. Bon dieser Pachtung werden jedoch Aerarial. Schuldner, mit der Kammer in Prozes stehende, Minderjährige und Zahlungsunfähige ausgeschlossen, weshalb jeder unbekannte Lizitant über seinen Wohnort, Stand und Vermögen sich bei der Lizitations-Kommission auszuweisen hat.

Es werden sowohl vor der Ligitazion als im Buge derselben schriftliche versiegelte Offerte angenommen. Diese mussen aber mit dem entfallenden Ungelde belegt seyn, den bestimmten Bestooth mit Buchtaben ausgedruckt enthalten, und darf keine Klausel darin vorkommen, die mit den Bedingnissen des Liegitazionsprotokolls nicht im Einklange ware.

Pachtluftige merten jur obigen Ligitagion biemit

eingeladen.

Niepolomice am 9. Juny 1837.

Fistalpreis: ft. fr.

5) Stanisławice, Czykowice, Damianice, Targowisko, Klay und bas

Wirthelpaus Poszyna . . . 1763 7214

6) Xiginice, aus einem Dorfe an ber Wiener Baupt-Route bestebend . 471

Bievon bleiben Juden, Aerarial-Schuldner, Minbergabrige, Prozessuchtige und Zahlungsunfähige ausgeschlossen, weshalb jeder unbekannte Lizitant über seinen Wohnort, Stand und Vermögen sich bei der Lizitazions-Kommission auszuweisen hat.

Auch werden sowohl vor der Lizitazion als im Buge derselben schriftliche verstegelte Offerte angenommen. Diese muffen jedoch mit dem entfallenden Angelde belegt sepn, den bestimmten Bestoth mit Bahlen und Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf keine Klausel darin vorkommen, die mit den Bedingnissen des Lizitazionsprotokolls nicht im Einklange ware.

Pachtlustige werben daber mit einem 10 prozentigen Angelde verfeben, jur obigen Lizitazioneverbandlung biemit eingeladen.

Niepolomice am 9. Juny 1837.

Auch schriftliche, in ber vorgeschriebenen Form verfaßte Offerten werden vor und mabrend ber Ligitagion angenommen.

Ifraeliten, minderjährige Curaten, Kontraftbruschige, Prozehsuchtige, find von der Versteigerung

ausgeschlossen.

Die übrigen Bedingniffe fonnen bey dem Janower Wirthichaftsamte taglich eingefeben werben.

Bon ber f. f. Rameral-Bezirfs-Bermaltung. Cemberg am 23. Juny 1837.

435

(1830) Anfündigung. (2)

Mro. 9448. Bur Sicherstellung der Materialienlieferung und Arbeiten zu den Wasserbaulichkeiten am Saanfluße bei Wola Rzeczycka, Wulka Turebska und Maydan Zbydniowski wird in der Rzeszower Kreikamtökanzlev am 25ten July 1837 um 10 Uhr Vormittags eine Lizitazionsverhandlung porgenommen werden.

Die Erforderniß ber ju liefernden Materialien

befleht in :

b) 22915 Stud Weidesaschinen a 2520 39

c) 109937 Stud Pflode a a 1/2 ft. 1099 22 1/4

d) Urbeitsherstellung ju ben Ufer-

### (1780) Konfurs = Ausschreibung. (2)

Mro. 16,604. Bei dem f. f. Kommerzialzollamte in Stojanow ist die Stelle eines Kontrollors mit dem Gehalte jahrl. 400 fl. C. M. nebst dem Genuse eines Quartiergeldes von jahrlichen 40 fl. C. M. gegen Erlag einer Dienstkauzion pr. 400 fl. in Erstedigung gekommen.

Diejenigen, die sich um diese Dienststelle zu bewersten wünschen, haben ihre mit der Nachweisung über die zuruckgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, über die Kenntnister Bollmanigulazion, des Kassa und Nechnungswefens, dann der polnischen oder einer slavischen

(1841) Ankundigung. (1)

Mro. 39830. Franz Kwistkowski, Schuster von Profession, geburtig von Błozew gorne, Samborer Rreises, 29 Jahre alt, katholischer Religion, verbeuratheten Standes, welcher wegen des in Zwierzyna Sanoker Kreises verübten bedeutenden Raubes verhaftet wurde, ist in der Nacht vom 28,729. Diap 2837 aus dem Dominikal-Urreste Suszyca Samborer Kreises ungeachtet der ihm angelegten starken Fesseln und strengen Bewachung flüchtig geworden.

Da derselbe auch des zu Nahorce, Zolkiewer Kreises vorgefallenen Raubmordes, und des zu Siedliska, Przemysler Rreifes verübten Raubes beinjuchtiget ift, und an deffen Ginbringung wegen feis ner besondern Befahrlichkeit fur die allgemeine Siderheit, Jedermann daran liegen muß; so wird Dieses zur allgemeinen Kenntniß mit der Aufforderung gebracht, daß berjenige ober diejenigen, melche dieses gefährlichen Verbrechers habhaft, und ihn an bas nachste Dominium oder Kreisamt lebend gehorig einliefern werden, fich einer der biebei gehabten Mübewaltung und Kraftanstrengung angemeffenen ansehnlichen Belopnung, welche über Unzeige des betreffenden Kreisamts bei der nachsten f. t. Kaffe sogleich flußig gemacht werden wird, sich zu erfreuen baben werden.

schuchwerken von 1 bis 6 ben Wola Rzeczycha und von 1 bis 4 bei Walia Ivebska und Maydan Zhydniowski a 1 ft. 12 fr. Konv. Munge

2625 55314

Bufammen: 9457 38 314

in Konv. Dange.

Bey der Lizitazion werden einzelne Objekte hinangegeben werden, weßhalb vor Beginn den dieß= fälligen Verhandlungen ein zehnperzentiges Vadium, den oben angeführten Verguiungen, von jedem Unternehmungslustigen der Lizitazions- Kommission zu erlegen sepn wird.

Vom f. k. Kreisamte. Rzeszow am 4. Luty 1837.

Sprache, endlich über die Fähigkeit zum Erlage der vorgeschriebenen Kauzion, welche nach dem hohen Hoffammer Dekrete vom soten März I. I. Zahl 8889]? do entweder in Baaren oder sidejussorisch gezeleistet werden muß, versehenen Gesuche, in welchen besonders zu bemerken ist, ob und in welchem Grade der Bittsteller mit einem oder dem andern Beameten bei dem Stojanower Kommerzial-Bollamte oder der Brodper Kammeral-Bezirks Berwaltung verwandt oder verschwägert ist, im vorgeschriebenen Dienstwege bis letten July I. I. bei der lettiges nannten Bezirks-Verwaltung einzubringen.

Von der f. f. Kamm. Gefallen=Verwaltung.

Lemberg am 23. Juny 1837.

Obwieszczenie.

Nro. 39830. Franciszek Kwiatkowski, z profesyi szewe, rodem z Błozwi górnej, Cyrkułu Samborskiego, 29 lat majacy, religii katolickiej, żonaty, który za znaczny rabnnek popełniony z Zwierzynie Cyrkule Sanockim, uwięziony został, uciekł z aresztu dominikalnego w Suszycy Cyrkułu Samborkiego z dnia 28. na 29. Maja 1837, w.nocy, pomimo, że był w ciężkie kajdany okuty i ściśle strzeżony.

Gdy ten także o rozbój i morderstwo zdarzone w Nahorcach Cyrkulu Zółkiewskiego i o rabunek w Siedliskach, Cyrkule Przemyślskim popełniony poszlakowanym jest, i każdemu dla publicznego bezpieczeństwa na tem zależec powinno, aby ten człowiek dla tego, że jest szczególniej niebezpiecznym, przystawionym został, czyni się więc o tem powszechme wiadomo z tem wezwaniem, iz ten lub ci, co tego niebezpiecznego zbrodniarza schwytają i do najbliższego Dominium lub Cyrkułowego Urzędu żywcem, jak należy przystawią, spodziewać się mają znacznej jak przytem podjętemu usiłowaniu i pracy odpowiedniej nagrody, która na doniesienie właściwego Urzędu Cyrkułowego w najbliższej o. k. Kassie Cyrkułowej do wypiacenia natychmiast zaassygnowana będzie.

Bur geborigen Sondirung biefes Individuums,

Dient folgende meitere Perfondbefdreibung :

Derselbe ist mittlerer Statur, sein Kopsbaar, welsches gegen ruckwarts lang, und gegen vorne zu furz gestuckt ist, ist von dunkelrother (blonder) Farbe, sein Gesicht mehr rund als langlich, blübend und voll, seine Augen sind grau, und die Augenbraunen heller als das Haupthaar, sein rothlicher Schnursbart ist unter der Nase ausgeschoren, und von der Seite langlicht, sein Bart und Bakenbart aber rasirt.

Bei seiner Entweichung hatte er einen Bauernrock (Sierak) umgetet mit einem ledernen Gürtel, hemd und Beinkleider von grober Leinwand, und einen Strobhut an, er war ohne Fußbedeckung, er spricht poblnisch. Bom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg ben 4ten July 1837.

# (1842) Rundmachung. (1)

Mro. 9585. Um 27ten July 1837 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker f. Kreisamtskanzley die Lizitazion wegen Reparatur der zum Pfarrgottasdier, erwendeten Sanoker-Minoritten Kirche abgebalten werden.

Der Bergutungsbetrag beftebt in 718 fl. 37 fr.

# (1791) E. dictum. (3)

Nro. 2620. Per Reg. Magistratum, Stanislaopoliensem in successione post olim Joannem Trautmann in obligatione aerariali super Summa 150 flr. exarata consistente absenti et de domicilio ignoto haeredi Bernhardo Trautmann pro curatore Do-

(1684) Konkurs-Ausschreibung. (3) Mro. 3202. Bei dem Magistrate der k. fregen Handelsstadt Brody ist eine Kanzellstenstelle mit

dem jabrlichen Gehalte von 350 fl. Rb. in Erle-

Die Bewerber die diese Stelle, und im Falle der graduellen Worrudung die Kanzellistenstelle mit 300 fl., oder Ufzesigtenstelle mit 250 fl. oder 200 fl.

(1668) Vorladungs = Edift.

Utro. 5004. Von Sexen des Bochniaer f. f. Kreisamts wird der die Krahauer Hochschule besuchende Istaelit Jacob Ziffer, Sohn des in Podgörzo wohnenden Ferdinand Ziffer, ausgefordert, binnen 3 Monaten nach Podgörzo zurückzukehren, und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem Patente vom 24. März 1832 versahren werden wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Bochnig den 26. May 1837. Dla nalezytego śledzenia tego ozłowieka posłuży.

następujące dalsze opisanie osoby:

Jest on wzrostu miernego, włosy na głowie tyłem długo, z przodu za krótko obcięte ma ciemnorude (blond), twarz więcej okrągła niż podługowala, czerstwą i pełną, oczy siwe, u brwi jaśniejsze od włosow na głowie; ma wąsy rudawe i pod nosem wystrzyżone, a w koncach przydłuższe, brode zas i zarost policzkowy, golone.

Podczas ucieczki miał ne sobie sierak i pas skerzany, kapelusz domiany i bez obuwia; mówi po polsku.

Od c. k. galicvjskiego Rządu krajowego. We Lwowie dnia 4. Lipca 1837

R. M., von welchers vor Beginn der Ligitazion bas 10|100 Reugeld pr. 71 fl. 52 fr. K. M. baar er=

legt werden muß,

Sollte der ite Lizitazionstermin fruchtlos verstreischen, so wird am sten August 1837 eine zwente, und am Sten August 1837 eine 3te Lizitazionsvershandlung vergenommen werden.

Sanot am 8. July 1837.

miaus Advocatus Thullie cum substitutione Domini Advocati Przybyłowski constituitur cum eo, ut jura absentis defendant, simulque haeres inviatur, ut intra 3 annos et 6 septimanes ad successionem hanc eo certius se insinuel, ac secus cum hacce successione juxta legem procederetur.

Stanislaopoli die 17. Decembris 1836.

zu erlangen munschen, haben ihre üver die Kenntniß der deutschen, und pohlnischen oder einer andern flavischen Sprache gehörig belegten Gesuche bis
Ende July 1. I. bieramts mit der Erklärung zu überreichen, ob, und in welchem Grade sie mit demBeamten dieses Magistrats verwandt oder verschmae
gert sind.

Brody am, 22ten Juny 1837.

E d y k t. (2)

Nro. 5004. C. K. Urząd Cyrkułowy Bochenski powożaje żyda Jakuba Ziffer, syna Ferdynanda Ziffer w mieście Podgórzu mieszkającego, który w akademii Krakowskiej nauk stucha, aby we 3 miesiące do Podgórza powrócił i bezprawną nieobecność swoją nsprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu podług Patentu z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Bochni dnia 26. Maja 1837.